# Unzeiner für den Kreis Wieß

Bezugspreis: Frei ins haus durch Boten monatlich 2,50 3loty. Der Anzeiger für den Kreis Pleß erscheint Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Geschäftsstelle: Pleß, ul. Piastowska 1

Mikolaier Anzeiger Plesser Stadtblatt Anzeigenpreis. Die 8-gespaltene mm-Zeile für Kolen 15 Gr. die 3-gespaltene mm-Zetle im Reflameteil für Poln.-Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Telegramm-Adresse: "Unzeiger" Pleß. Postspartassenschaften-Konto 302622. Fernruf Pleß Rr. 52

Ir. 72

Sonntag, den 16. Juni 1929

78. Jahrgang

## die Liauidationspolitik vor dem Völkerbund

Ein Rededuell Stresemann-Zaleski — Deutschland fordert Einstellung der Enteignungen

Madrid. In öffentlicher Sitzung behandelte der Bölferde Greitag die Beschwerde der deutschen Abgeordnes des polnischen Seim

über die Enteignung des deutschen Grundbesites in Polen.

Diese Beschwerde hatte Dr. Stresemann als bringliche Ansenheit erklärt und sie als deutschen Antrag auf die Tageslung des Rates gesetzt.

Strefemann gab eine längere Erklärung ab, in der betonte, daß diese Frage

Unter dem doppelten Gesichtspuntt einer Frage des detheitenrechts und einer Frage der rechtlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen

leit vielen Jahren erörtert worden sei. Die Bemühun= deutschen Regierung mit der polnischen Regierung zu Berständigung du gelangen, seien bisher an der Polens gescheitert. Die Dinge lägen so, daß Polen oben Zahl von Eigentümern das Recht auf die polniaatsangehörigkeit aberkenne, obwohl es dazu nach Aussangehörigkeit aberkenne, obwohl es dazu nach Aussangehörigkeit besugt sei. Das zeige, daß in der Angelegenheit nicht die deutschepolnischen Rechtsbeen, sondern die Frage im Bordergrund stehe, ob jene mer für sich in Anspruch nehmen könnten, als Angeer deutschen Minderheit angesehen zu werden. Es hansomit um eine Minderheitenfrage, für die der Bölfer-unbedingt juständig sei. Die große Bedeueser ungeklärten Staatsangehörigkeitsfrage zeige sich

nach Auffassung der polnischen Regierung heute n Bolen etwa 50 000 Hektar ländlichen Grundbesitzes 5000 Heftar städtischen Grundbesitzes enteignet werden während nach deutscher Auffassung nur etwa 10 v. S. der Enteignung unterlägen.

le deutsche Regierung habe die bisherigen Borschläge Po-nicht als geeignete Grundlage angesehen, da sie den Ingehörigkeitsverhältnissen in keiner Weise Rechnung Da es sich um eine Rechtsfrage handele,

biete sich die Möglichkeit einer Anrufung des internationalen Saager Gerichtshofes,

Musse der Gerichtshof dann Tausende Einzelfälle behan-Mus diesem Grunde musse ein anderer Weg gesucht wer-Dr. diesem Grunde musse ein anveret dag gin legen, Stresemann betonte, großen Wert darauf zu legen, Tyfassung der übrigen Kollegen zu hören, er bitte jedoch, der gergegenwärtigen, daß die polnische Regierung selbst die bestellt bei den von ihr beschlossenen hmen eine Enteignung bei Angehörigen der Minderheis dugegeben habe, daß bei den von ihr beschlossenen Refommen sein könne und auch weiterhin porkommen

nicht zulässig bei der Unsicherheit der Rechtslage eiteres zu so entscheidenden Magnahmen zu schreiten, in ber Enteignung von Sab und Gut lägen. Es sei hierdurch in den Minderheiten eine außerordent= Beunruhigung hervorgerusen werde.

In Mamen der deutschen Regierung fonne er die Erklärung Saß lie jedem Borichlag, der eine gerechte Lösung auf Bege der Verständigung vorsehe, ihre Zustimmung eben würde.

burd e.

Mot durften in strittigen Fällen bis zur Entscheidung begonnener Aufnahme neuer noch durch Fortführung bereit.

Er nehm Enteignungen seste Tatsachen geschaffen werden. durch Aufnahme neuer noch durch Fortführung bereits

nehme an, daß die politische Regierung sich zu der Zubon der Durchführung der Enteignung bis dur endgültis Rärung abzusehen, ohne weiteres bereitfinden Er wolle nicht davon sprechen, was es überhaupt heute daß dehn Jahre nach dem Friedensschluß noch das em der Enteignung von Eigentum zur Anwendung gebracht Ger Enteignung von Eigentum zur Anwendung gebracht Er bedauere, daß die Angelegenheit erst jest unmittelbährend ber Ratstagung von ihm dur Tagesordnung hätte emeldet werden müssen. Ohne jeden Zweisel handele es jedoch werden müssen. Ohne jeden Zweisel handele es ledoch werden müssen. Ohne jeden Iweiser Charafter.

#### Die Antwort Zalestis

Det Polnische Außenminister Zaleski nahm darauf so-thas Mort du einer kurzen Erklärung. Er erhebe auf das

Einspruch gegen die Tendenz, Minderheitenfragen unmiffere gegen die Tendenz, Minderheitenfragen, unmittelbar vor den Bölkerbundsrat zu bringen,

lie auf dem üblichen Wege der Dreierausschüsse für Mintheitenstagen dunächt behandeln zu lassen. Er spreche der richen Rogie dunächt behandeln zu lassen. Er spreche der richen Rogie dunächt behandeln zu lassen. attigen Regierung amri. Berfahren ab. ken Regierung amtlich das Recht zu einem der =

Er hatte das gleiche mit den Oppelner Borfallen tun können, habe jedoch davon abgesehen. Die Enteignung sei auf Grund eines Gesetzes erfolgt, das ausschliehlich die Ent= eignung deutschen Grundbesitzes jum Gegenstand hatte. Dieses Gefet febe zwei Arten von Enteignungen vor, unbedingte Ent= eignungen und folche Enteignungen, über die noch Berhandlungen geführt werden müßten. Die Beschwerde behandele gerade solde Fälle, über die noch verhandelt werde. Es sei ihm un= verständlich, aus welchem Grunde fich das Ratsmitglied veranlagt gesehen habe, diese Angelegenheit unmittelbar vor den Bölkerbundsrat zu bringen solange nicht die Berhandlungen swischen den beiden Regierungen abgeschloffen worden seien. Er erhebe noch einmal auf das heftigste Ginspruch gegen die Methode, Minderheitenfragen bireft vor ben Bölkerbundsrat ju

#### Das Preußenkonkordak unkerzeichnek

Bie der amtliche preuhische Preffedienft mitteilt, ift am 14. Juni um 11 Uhr vormittags ber Staatsvertrag zwischen bem freien Staat Breugen und ber romifden Rurie vom preugischen Ministerprafidenten Dr. Braun und dem papits lichen Runtius Bacelli unterzeichnet worden. Dem Unterzeich= nungsatt wohnten ferner Die Staatsminifter Dr. Beder und Dr. Soepfer-Afchoff bei. Angerdem maren anwesend ber Staatsfetretar im Staatsminifterium Dr. Weigmann und Staatsfetretar im Aultusministerium Dr. Lammers, Ministerialbireftor Dr. Trendelenburg, Runtiaturrat Alons Centog und B. Eduard Gehrmann.

Heute

Bilder der Woche



"Sie faßen so traulich beisammen und hatten einander so lieb..." Reichsaußenminifter Dr. Stresemann (links und der frangofische Augenminifter Briand, die jur Bolterbundratstagung Madrid weilen, bei einer privaten Konferenz im Hotel Rit.

## Rufland offupiert die Mandschurei

Große Aufregung in Tokio und Peking — Proteste in Moskau — Der Aremel schweigt

London. Wie ein amtlicher englischer Funtspruch melbet, haben nach Berichten aus Schanghai die ruffifchen Streitfrafte Tichailar (Mandiduret), eine Station an ber mand: ichurischen Gifenbahn, etwa 140 Rilometer von ber Grenge entfernt, besegt. Eine japanische Intervention wird erwartet, falls durch die Bejegung japanische Intereffen gefährdet merden

#### Japan will in Moskau Einspruch erheben

Totio. Amtliche japanische Kreise erklären zu den Berüchten über den ruffischen Borftof nach der Mandichuret, die japanifche Regierung werde nach eingehender Brufung diefer Geruchte in Mostau energisch Ginfpruch erheben. Gin solcher Boritog bedrohe die japanischen Interessen in ber Manbichurei.

Befing. Das Einrüden ruffischer Truppen in die Mand: ichurei hat in Beking große Aufregung verurfacht. Gine amtliche Benachrichtigung von dem Ginmarich hat die dinesische Regierung noch nicht erhalten. Sie hat den chinesischen Beschäftsträger in Moskau beauftragt, Erkundigungen bei der Som= jetregierung einzuziehen.

#### In Mostau will man nichts wissen

Rowno. Wie aus Mossau gemeldet wird, werden von amts licher sowjetrussischer Seite die aus chinesischen und englischen Duellen stammenden Berichte über einen Einmarich roter Truppen in die Mongolei in Abrede gestellt. Es wird erklärt, daß fein einziger Soldat der Roten Armee fich auf mongolischem Boden befinde.

#### Die Vereinbarungen zwischen Kirche und Regierung in Meriko

Der Bapft um Buftimmung gebeten.

London. Die erfte Aussprache zwischen dem megitanischen Brafidenten Bortes Gil und bem Ergbifchof von Michoacan fanden in der Nähe von Meziko statt, und hat allgemeine Befriedigung hervorgerusen. In politischen Kreisen Washingtons glaubt man, daß die Konserenz der Schlußakt einer langen Reihe von Berhandlungen war, die zum größten Teil bereits in Washington geführt worden sind. Man ist der Meberzeugung, daß die Wiederaufnahme eines geordne= ten firchlichen Dienstes in Megito nur noch von der 3u= stimmung des Papstes ju den Bereinbarungen zwischen dem Erzbischof und dem megifanischen Brafidenten abhange. Ent= sprechende Mitteilungen an den Papit follen bereits unterwegs sein, in denen um die Zustimmung gebeten wird



Deferding kann lachen!

Sir Senry Deterding, der Prafident der Koniglich Diederlandischen Gesellschaft zur Ausbeutung von Petroleumquellen in Niederländisch-Indien (Royal-Dutch), sagt in dem jett ver-öffentlichten Jahresbericht der Gesellschaft, daß man bezüglich des Petroleumbedarfes nur optimistisch in die Zukunft bliden tonne. Vorläufig hat sein Optimismus recht: die Royal Dutch verteilt für 1928 24 Prozent Dividende.

#### Sonderverfrag Umeritas mit Deutschland?

Berlin. Wie sich das "Berliner Tageblatt aus Ba= shington berichten lätt, besteht in Senatskreisen ein Bider stand gegen die Berstrickung Amerikas in die Frage der europäischen Rriegsentschädigung. Die aus diesem Grunde geltend gemachten Bedenken gegen die Unterzeichnung bes young-Planes follen in Genatsfreisen die Ermägung nahe gelegt haben, einen Sonbervertrag Ameritas mit bem Deutschen Reich abguichliegen.

#### Botschafter Dawes in Condon

London. General Dawes ist kurz nach 19 Uhr auf dem Waterloo-Bahnhof in London eingetroffen, wo sich der gefamte Staat ber amerifanischen Botschaft, gahlreiche Mitglieder der amerikanischen Kolonie in London, Bertreter bes Außen= amtes und eine große Menschenmenge versammelt batten.

#### Ein Vorstoß gegen Frankreich

Reunort. Der Republifaner Saftings überraschte bas Repräsentantenhaus mit dem Antrag, Amerita folle Die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich abbrechen, bis ein Abtommen erreicht fei, durch bas die Schuls benrudzahlung ihre endgültige Regelung finde.

#### Das Ergebnis der südafrikanischen Wahlen

Wieder Mehrheit für General Bergog.

London. Bis um brei Uhr nachts maren bie subafrikanis schen Wahlen bis auf 12 Ergebnisse vollständig. Der Stand der Parteien ist danach folgender:

Nationalisten (Regierungspartei) 68.

Subafritanifche Partei (General Smuts) 59.

Arbeiterpartei 8 Site.

Die Regierung verfügt danach auch im neuen Parlament über eine Mehrheit, die allerdings etwas kleiner ist, als in dem aufgelöften Parlament. Die Landbegirte namentlich in Transvaal haben einen Ausgleich für den Uebergang ber mei= sten Städte zu General Smuts geschaffen. Im ganzen ist das Wahlergebnis sowohl für Smuts wie für herzog enttäu= schend, da beide nicht die Erfolge errangen, die sie erhofften.

## Groß-Brennerei im Landhaus-Keller

Guter Griff der Berliner Zollfahndungsstelle

Berlin. In ber letten Racht gelang es Beamten ber Berliner Bollfahndungsstelle nach langwierigen Beobachtungen, eine auf das modernste eingerichtete sehr großzügige Eigenbrennerei im Keller einer eleganten Villa in Berlin-Schmödwig auszuheben. Gine Schmugglerbande hatte dort nicht nur eine Brennerei größten Stils hergerichtet, die täglich viele taufend Liter mit einem für eigengebrannten Sprit ungewöhnlich hoben 21: koholgehalt herstellte, sondern auch in den Mauern des Kellers große Tankanlagen verborgen hatte. Während die Polizei den Inhaber des Hauses in Saft nahm, landete auf dem See, der an das Haus grenzt, ein Motorboot, und die Polizei konnte fest: stellen, daß dieses ähnlich wie zwei seinerzeit auf der Oftsee be=

ichlagnahmte Schmugglerichiffe mit doppelten Wanden stattet waren. Boot und unterirdische Kellerwände des 30 waren so eingerichtet, daß unter Wasser unmittelbar aus eingemauerten Tanks der Sprit in das Boot übernommen den konnte. Es find bisher acht Personen festgenommen mo Santliche Apparate wurden beschlagnahmt. Wahrscheinlich delt es sich um eine Fortsetzung des vor geraumer Zeit a flogenen Spritschmuggelkonzerns, dem ein Kommerziental demann in Berlin porftand und der zusammen mit einem genieur Bauer auf der Ditjee mit den Segelichiffen und "Belifan" einen ausgedehnten Schmuggel betrieb.

### Kampf zwischen Bater und Göhnen

Berlin. Sier tam es zu einem heftigen Rampf zwischen bem 45 jährigen Schlächter Schlißbi und seinen drei Söhnen im Alter von 21 bis 27 Jahren. Schon seit langem bestanden in der Familie Greitigkeiten, da die Frau eifersüchtig war. Wiederholt war es zu Schlägereien gekommen. Gestern nun hatte der Schlächter in Abwesenheit der Sohne seine Frau vor die Tür gesett. Er versuchte darauf, sich vom Dach auf die Straße hinab: zustürzen. Nachdem Hauseinwohner ihn daran gehindert und ihm gut zugeredet hatten, begab er sich in seine Wohnung zurud

und verbarritadierte die Tür. Die heimkehrenden Sohn wanden ichness das Hindernis und drangen auf den Bate In feiner not griff er ju einem Schlächtermeffer und De seine Angreifer, darunter den jüngsten schwer. Den beamten gelang es erst mit dem Gummiknüppel die Kömpse zu trennen. Der Schlächter wurde zu seiner eigenen Schi in Schuthaft genommen. Seine Frau hat gegen ihn wegen Körperverletzung erstattet.



#### Rücktritt des britischen Botschafters in Washington?

Nach Berichten aus Bashington erwartet man in bortigen Di= plomatentreisen die Abberufung des britischen Botschafters Sir Esme Howard.

#### Ein Mittel gegen Hautfrebs

Sensationelle Mitteilungen eines ruffischen Arztes.

Leningrad. Auf dem Chirurgenkongreß der Sowjet= uniton in Leningrad machte Professor Monorow Mitteilung über eine neue, von ihm ausgearbeitete Methode gur Seilung des Hauttkrebses durch Anwendung gefrorener Kohlensäure. Es 1. ihm gelungen, durch diese Methode Krebsmucherungen, Die Sis zu drei Jahren alt waren, zu heilen. Das Berfahren bedarf keiner komplizierten Vorrichtungen und kann auch außerhalb von Krankenhäusern angewendet werden.

#### Einsturzunglück beim Tauffest

Reapel. Der Neffe eines Hausbestigers feierte in Sause seines Onkels die Taufe seines Sohnes. Während Tanzes, der sich an die Tauffeierlichkeit anschloß, brach der Fugboden der Zimmer im dritten Stodwert ein, fämtliche Anwesende in den zweiten Stod hinabstürzten. murde ebenfalls der Fußboden durchschlagen, fo baß dauernswerten im ersten Stod unter den Trümmern bei murden. Aus den Schuttmaffen murden gehn Schwerd und zahlreiche Leichtverlette hervorgezogen. Nur einige den, die sich an die Wand gelehnt hatten, um den Ial Plat zu machen, blieben von dem Unglud verschont.

Das Flugzeug im Schlafzimmer

Seagirt (New Jersey). Ein Flugzeug mit drei 3 stürzte hier auf das Landhaus des Gouverneurs von New ab, durchbrach das Dach, und fiel in das Schlafdimmer des verneurs, in dem sich dur Zeit des Unfalls niemand Sowohl der Flugzeugführer wie auch die beiden Pale wurden schwer verlett. Der Führer hatte erst vor Tagen seine Pilotenprüfung abgelegt und insgesamt 60

#### Verlobungspläne des Prinzen von Wales

London. In englischen Gesellschaftstreisen hält sich näckig ein Gerücht über die Möglichkeit einer balbigen lobung des Pringen von Wales mit der Pringeffin Ingel Schweden. Prinzessin Ingrid befindet sich in London such. Die schwedische Botschaft bereitet einen Ball 311

Nach weiteren Gerüchten foll die Ankundigung über Die lobung innerhalb der nächsten 14 Tagen erfolgen.

#### Gemeinsamer Selbstmord eines Schill und einer Schülerin

Röln. Gin 17 jahriger Schüler einer hiefigen Lehft suchte zusammen mit einer 15 Jahre alten Schülerin aus den Tod im Rhein. Die Leichen der beiden jungen Leute ben bei Monheim bezw. bei Uerdingen gelandet.



"Feuer!" gellt es in den Großreicherhof, der mit seinen zahlreichen Wirtschaftegebäuden selbst wie eine kleine Ortmaft anzusehen, ein Stud außerhalb des Dorfes Feistring liegt. "Geschwind, Leut, tommt loschen helfen, beim Retten-Siesl auf der Dedleiten brennt's."

I.

"Feuer!" hat es zum Hoftor hineingeschrien, und der Halterbub, der sich just am Brunnentrog sein Sonntags-hemd wäscht, wiederholt den Ruf mit seiner schrillen

Im Nu ist's lebendig im Hof. Aus Ställen, Futter-kammern und der Rüche des Wohnhauses kommen sie gelaufen, Knechte und Mägde, die Saushälterin Brigitte und

die Rosel, die Haustochter. "Wo brennt's? Wird doch um Christi willen nit wahr sein, daß Feuer ist? So red' doch, Bub," schwirrt es durch-

Der Halterbub streift eilig die aufgefrempelten Bein-fleider und Jadenärmel zurecht.

"Beim Ketten-Hiesl auf der Dedleiten," antwortete er hastig, "und löschen helsen sollen wir!"

Damit ift er icon jum Softer hinaus. Ihm folgen eilends die Anechte, allen voran Mirl, der grauhaarige Großtnecht, während die Mägde unschlüssig auf die Haushälterin bliden.

Man fann ja nicht wissen, ob's der recht ist, wenn man

auch davonrennt. -

Brigitte hatte einen raschen Blid nach dem Saus geworsen, als sie aber dort niemand sieht, sagt sie: "Mein Gott, da wird's Löschen wohl nig helsen, denn auf der Dedleiten gibt's ja kein Wasser! Der arme Ketten-Hiest — und die Bäuerin auch! Jest wird sie wohl den Kopf nimmer so hoch tragen wie bisher, wo sie unser Heret kræft kur ihre Sohnut." iett lo bart traft für ihren Socmut."

Rosel, die mit unwilligem Stirnrunzeln zugehört, will erade eine scharfe Bemerkung machen, als hinter ihr des Baters Stimme streng sagt: "Wem tust du denn wieder die Ehre abschneiden, Brigitte, und warum steht ihr alle da beinand, wie wenn's keine Arbeit gab?"

Alle fahen erschroden herum, benn fie hatten ihn nicht

Run stand er, alle überragend mit seiner wuchtigen Gestalt, breitspurig ba, einen strengen, fragenden Ausbrud in dem glattrasierten, fühn geschnittenen Gesicht mit der Adlernase, das trot seiner zweiundvierzig Jahre schier noch jung aussieht. Die scharfblidenden Augen sind auf Brigitte gerichtet.

Sie duckt sich schen unter diesem halb spöttischen, halb tadelnden Blick. Dann antwortet sie zungenfertig: "Vom Feuer haben wir geredet. So ein Unglück für die armen Leut'! Werdet's sa auch gehört haben, Bauer, wie der Seppl Feuer gerusen hat — und dort —" sie weist gegen das Dach des Ochsenstalles, hinter dem sich der blasse Abends simmel unnatürlich est zu förden beginnt — "Konnt nur himmel unnatürlich rot zu färben beginnt — "schaut nur, wie man den Brandschein ichon sieht!"

Der Größreicher folgt erschrocken ihrem Blick. "Feuer ist? Ich hab' nichts gehört, war in der hinteren Kammer. Wo brennt's denn?"

"Beim Retten- Siesl auf der Dedleiten."

Ein feltsam lauernder, boshafter Blid begleitet Brigittes Worte. Sie, die vor zwanzig Jahren gerade zu einer gewissen Zeit aushissweise als Taglöhnerin am Groß-reicherhos diente und immer scharfe Ohren und Augen gehabt hat, ist ja überzeugt, ganz gleichgültig kann ihn diese Nachricht nicht lassen. —

In der Tat ift der Großreicher leicht gusammengezuckt. Sekundenlang starrt er undeweglich auf die rasch zunehmende Röte am Himmel. Dann fährt er die Mägde streng an: "Und da steht ihr Weiberseut' und tratscht, anstatt retten zu helsen, was noch zu retten ist. Bei so was ist jede Hand vonnöten, verstanden? Alsdann macht's weiter — du nit, Brigitte," unterbricht er sich, als sie den sich rasch entsernenden Mägden nach will. "Du mach', daß du in die Rüche kommst, damit die Leute was zum Effen finden. weff

"Aber ich darf mit auf die Dedleiten, Bäterl, gelt? Die Retten-Hieslin tut mir so leid! Vielleicht daß ich ihr von ein bissel dur Sand sein könnt!"

Ein weicher Schimmer gleitet über des Bauern verhär tete Züge, als er in die klaren, blauen Angen der schmuden Dirne blickt. In flüchtiger Liebkosung fährt seine Sand über das krause beste Mande über das trause, helle Blondhaar.

"Ja, geh nur, Rosel! Ist recht so! Ich tann nit mit weil — eins muß doch dableiben zum Haushüten. fommt mir nachher Bescheid sagen, wie's steht oben, gest?"

"Freilich, Bater!"
Der Großreicher starrt, allein geblieben, noch eine Meile nach dem rot leuchtenden Himmel; dann kehrt er in seine Stube zurüd.

Unruhig schreitet er dort auf und nieder.

Sätte er nicht doch mit hinaufgehen sollen gum Brand play? Wird's die Jula nicht insgeheim erwarten?

Aber nein, es ist unmöglich. Mit ihrem Saufaus pol Mann ist er nie gut gestanden und sie selbst hat ihm einer dunklen Stunde herb gesagt: "Wir beide gehen ein ander jest nir mehr an Sirtus ander jest nig mehr an, Sigtus, und mar' mir ichon an liebsten, ich tät dir nit mehr begegnen auf meinem Beg!

mir sein. Wenn ich froh bin, damit du's mit mir teils, und wenn's schlimm tommt, damit ich's leichter trag, bein neben dir wird mir auch das Schlimme leicht -.

Zwanzig Jahre ist das her, und die Jula war damals

noch lange nicht Ketten-Hieslin.

Der Großreicher hatte lange nicht mehr baran gedan aber jett wird alles seltsam lebendig in seiner Erinnerung Wie haben sie sich damals lieb gehabt, er und die Jula Schier unmenschlich lieb. Und war kein anderer Gedante in ihnen, als wie sie ein Paar werden könnten.

(Fortsetzung folgt.)

## Unterfialtung und Wissen

### Multisten, Zauberkünstler, Medien und Gelehrte

Die offulten Phänome der Medien in der Kritif der Zauberkundigen und der Gelehrten

Ein Zauberfünstler, herr Ottokar Fischer, erschien kürzlich s Horttagender im Wissenschaftlichen Klub, wo er im Rahmen Desterreichischen Gesellschaft für psychische Forschung über den Gestellschaft für psychische Forschung über den Gestellschaft für psychische Forschung über den italischen Mediumismus vom Standpunkt des Zauberkünst: prach. Es war sehr interessant. Eine neue Art von Zulenarheit bahnt sich hier an. Die Gelehrten, die die Wahrluchen, sind nicht immer so geschickt, ein schwindserisches um 3u entlarven, wie die Taschenspieler, die berufsmäßig sind, die Wahrheit zu verbergen. Ihnen kann man so nichts vormachen. Und es war sehr lehrreich, von dem bertünstler, der da den Gelehrten vortrug, zu hören, wie manches "offulte Phänomen", das den oder jenen hochsten Projessor von der "Echtheit" seines Mediums und der Uebersinnlichkeit seiner Kraft überzeugt hatte, durch ein nspielerisches Runftftild oder durch eine einsache Täuschung ten läßt. So hat das einst berühmte amerikanische Medium einen deutschen Professor durch seine "unerklärlichen" ingen du seinem Anhänger und Förderer gemacht. Da vor eine Leistung, die den Prosessor von der Kraft des ins überzeugte: Slate war imstande, in eine Schnur, die hen Enden zusammengeknotet war, so daß sie geschlossen nachträglich Knoten hineinzuknüpfen. Der Professor hat geknüpfte Schnur freissörmig auf einen Tisch gelegt und zihfel der Schnur hinter dem Knoten mit einem Siegel dem Tisch befestigt. So ließ er nun das Medium mit der r allein

in Laufe der Nacht wußte Slate nun in die Schnur mehrere Anoten hineinzubringen, ohne das Siegel verletzt, den also geöffnet zu haben. Knoten in ein geschlossenes Ganzes du haben, das heißt ja "in der vierten Dimension" gedu haben, mit übersinnlicher Macht ausgestattet zu sein. Saubertüustler aber hat dem Auditorium die höchst ein-Kunst vorgesührt. Die Schnur des Mediums Slate war ch an ihrem Ende, damit die Verknüpfung halte, mehr-geknotet worden. Man braucht nun die Verknüpfung gar du lösen, das Siegel also nicht zu brechen, um "neue" an der Schnur anzubringen. Es genügt, den innersten Roofen an den Enden der Schnur etwas auseinanderzudann kann man ihn einfach an ber Schnur weiterschieben wieder zusammenziehen, wo man will. Ein Taschen= hat einen Gelehrten an ein übersinnliches Wunder gemacht! Ein andres Medium hat, um nur einige der Beispiele Fischers anzusühren, plözlich aus der Luft erscheinen sassen, oder, wie der offultistische Fachaus-utete, Blumen "materialisiert". Es ist ihr nachgewiesen daß sie die Blumen immer schon vorher in den Bor= Seance den Raum "besichtigte" und dabei die Blumen Sädchen heimlich hinter ein Möbelftud fallen ließ. "materialisierte" sie sie dann heraus, nachdem sie sie ber stundenlangen Seance im finfteren Raum vorsichtig Sände gebracht hatte. Freilich fielen die Blumen dann aus der Luft herab", ohne daß man das Medium auch Sände bewegen gesehen hatte. Aber wie gut man h die Höhe werfen kann, ohne daß jemand die Beweschei sieht, das demonstrierte Herr Fischer glänzend, indem einem seiner hochansehnlichen Buhörer aus der Lineal auf den Kopf fallen ließ. Köftlich war auch lenes amerikanischen "Wunders", eines weiblichen welches durch seine okkulte Macht eine Glode zum ienes amerikanischen "Bunders", ringen konnte. Die Glocke stand in einer Art Kasten und einfache Klingel. Nun erwies sich aber der Dedel dens als beweglich, so daß durch ein Hinabdrücken des edels die Glode zum Läuten gebracht werden konnte. dim hat den Klingelkasten in einer gewissen Entjernung ihrem Stuhl aufgestellt. Während die Gläubigen nun Seance schwigen und alle Kräfte der Seele im Warten nten, hat das Medium seinen Stuhl langsam, aber sicher aften genähert, bis es so weit war, mit einem Hintersuß uhles auf den Kaftendeckel zu drücken und so den Kontakt herzustellen. Da hörte dann die atemlose Gemeinde Raume, mährend das Medium ruhig tancezustand" dasaß. Ein Zauberfünstler aber hat die dutchichaut. Wie weit die Leichtgläubigkeit der Menschen bas hat sich bei dem Brüderpaar Thomas in London er-Die Brüder galten als sogenannte Sehmedien, sie nten Die Brüder galten als sogenannte Seignebten, alle Gegenstände im vollständig verdunkelten Zimmer logar um beschreiben. Wir werden gleich verstehen, daß um so besser "sehen" konnten, je dunkler das Zimmer die Die Cook der "sehen" konnten, je dunkler das Zimmer die Die Cook der "sehen" konnten, je dange, bis ein Zauber-Die Sache ging nämlich nur so lange, bis ein Zauberdugezogen wurde, der alles aufflärte. Er fam darauf, ledesmal in der Dunkelheit des Raumes und während die einde ftundenlang laut sprechen und singen mußte, einer der let leise mit einem Kasten, in dem die Gegenstände, die Dunkeln erkannt werden sollten, gesammelt worden waren, dem Immer verschwand. Nach geraumer Zeit kehrte er unmerklich mit den Gegenständen wieder in den Borstagsraum ungsraum durück — hatte aber indessen seinem Partner ein Schlauchtelephon die genaue Beschreibung der Gegendugeflüstert! Und einem solchen Schwindlerpaar ist sogar ann wie Conan Donle aufgesessen!

Sehr wie Conan Donle aufgesellen: e leine uftig war es auch als der Zauberkünstler Fischer am Sand hielt und nun seine gelehrten Zuhörer fragte: "Wer hir ben und nun seine gelehrten Zuhörer fragte: "Wer mir helf und nun seine gelehrten Jugotet stagte. "Luft wir beweisen, daß ich diesen Ball nicht in der Luft ich die ställsstert" habe?" Beweisen konnte dies natürlich nies Und. "Lude" nannten Protofolle angesertigt, in denen die Echtheit der die Brotofolle angesertigt, in soll. Da keiner der bei Mietten Phänomene bewiesen sein soll. Da keiner der bei Segne Phänomene bewiesen sein soll. Da keiner der bei Seancen Anwesenden die Phänomene an sich in Abrede konnen Anwesenden die Phänomene an sich in Abrede h fann, da vielmehr alle getäuscht worden sind, unterschreibt leder die Tatsachen: Es hat sich ein Tisch bewegt, es hat side geläutet, es ist ein Licht im Raume erschienen und eigen Verlauben geläutet, es ist ein Licht im Raume erschienen und in den Brotokossen nichts, die den Leuten vorgelegt werden."
der Protokossen nichts, die den Leuten vorgelegt werden. Bie aber diese Phänomene zustande kamen, davon Bie danberkunftler schließt mit dem Hinweis darauf, daß tei dieser Wunder ja so wie in seinem eigenen "Jache" bei den Medien doch nur damit zu erklären sei, daß sie ihre

Bufchauer in ihren Bann giehen, mit Rebenfächlichfeiten ablenken, um sie dann dorthin gu führen, wo sie sie haben wollen: daß sie nur jene "Tatsachen" seben, auf die es dem Borführenden Dennoch aber will auch herr Fischer nicht leugnen, daß es gewisse Leistungen von Medien gibt, die als Schwindel cder Trick durchaus nicht erwiesen sind. Und es mag darunter auch vielleicht wirklich Phanomene geben, die auch bei größerer Genauigkeit der Kontrolle (an der es in ihrer Befangenheit selbst wissenschaftliche Forscher fehlen lassen) als echte, nicht dwindelhafte, aber unertlärliche Phanomene werden gelten fonnen. Dieje Phanomene aber bann offulte (buntle) oder gar übersinnliche zu nennen, liegt gar fein Anlag vor. Es ist nur Sache des Fortschrittes unserer Erkenntnis, auch solche Phänomene verstehen zu Iernen. Und was heute noch offult erscheint, kann morgen exakte Wissenschaft sein.

Dieser Auffassung haben sich auch die Diskussionsredner, die fast durchweg Wissenschafter waren, angeschlossen. Einzelne der haben selbst Redner — es waren auch Aerzte unter ihnen unerflärliche Phänomene beobachtet, die fie daran glauben laffen, daß wir an den Medien noch Kräfte erkennen lernen werden, die uns heute noch unbefannt find. Und fehr richtig bemertte ein Arat, wenn er im Jahre 1895 gesagt hatte, er konne in das Innere eines Menschen hineinschauen, hätte man ihn für einen Phantaften erklärt. Gin Jahr fpater aber wurden die Rontgenftrahlen entdedt, die dieses Unvorstellbare jur Tatsache gemacht haben. Abgesehen von einem etwas fomischen Distuffionsredner, der mit geradezu religiösem Fanatismus und poetischem Schwung von Rudi Schneiders Phänomenen, etwa von der Sand, die in der Luft ericheinen und wirklich ichreiben tonne, prach, hörte man nur wirklich ernste, nüchterne Gelehrte, die bei den Phanomenen etwa der "Königin der Medien" von heute, nämlich der Frau Marie Silbert in Graz, oder des Mediums Mirabelli in Gudamerita, das felbst einen Forscher wie Professor Driesch in Erstaunen setzen konnte, mit Gewißheit an eine ernste Erklärung glauben, dumal da diese Medien sehr schlichte, ernste Menschen seien und ihre selksamen Leistungen ohne Borbereitungen, am hellichten Tage, in den unerwarteten Situationen vollbringen. Was hier an "medialen" Kräften wirklich besteht, das sind eben doch natürliche Kräfte, die wir noch nicht fennen und die nur an bestimmten Menschen zu beobachten find. Gine unbefannte Art von Strahlen oder von Magnetismus oder eine gang andre Art natürlicher Kraft oder eine Bielheit verschiedener Kräfte — wer fann wissen, was alles wir noch nicht wissen, jumal da die Menschen icon soviel erfahren hat, was fie nie geahnt?

#### Die Schildbürger von Texas

Das Opernensemble aus Chicago war zum Gastspiel nach Mit der berühmten Amarillo im Staate Texas gefommen. Mary Garden als Brimadonna und allen übrigen Schifanen. Ein Lederbiffen für Musikliebhaber wurde geboten: "Thais" von Massenet. Und es schien ansangs so, als ob die Amariller ganz begeistert waren. Sechzehn führende Geschäftsleute ber Stadt übernahmen die finanzielle Garantie und unterzeichneten einen Wechsel für 2500 Dollars. Somit glaubte der Operndirektor aus Chicago, alles sei in bester Ordnung. Aber mit einem Male fam es zum größten Standal. Der Redafteur der Zeitung "News-Globe" hatte entdeckt, daß ein paar Henen des letzten Altes gestrichen worden waren. Offenbar hatte er vorher das Libretto genau durchstudiert, und nun ritt er eine erbarmungs= loje Attade gegen Mary Garden, die den Amarillern wichtige Teile der Oper vorenthalten habe. Amarillo hatte seine Genssation. Die sechzehn Geschäftsleute erklärten alsbald, sie dach= ten gar nicht daran, ihrer Garantieverpflichtung nachzulommen und die fehlenden 1600 Dollars zu bezahlen. Der Bürgermeister ergriff bas Wort zu einer Rede im Gemeinderat, die in der Geschichte Amarillos dereinst als wichtiger Wendepunkt gepriefen werden wird, und in der er ausführte, die Amariller feien feine Burtehuder und verstünden von Kunst genau soviel wie die Chi-fagoer, und überhaupt brauche sich die Mary Garden gar nicht einzubilden, daß sich die Amariller was vormachen ließen, benn es fei fehr mohl bemerkt worden, wie fich die Gangerin um mehrere Szenen gedrudt habe, und Die fechzehn Geschäftsleute hatten gang recht, denn Amarillo habe nicht befommen, was versprochen gewesen sei. Ceterum censeo: entweder die gange Thais oder überhaupt teine Thais. Amarillo konne auch ohne Thais ausfommen. Aber wenn ichon, denn ichon.

Na, es war jedenfalls ein Riesenfrach. Als Mary Garden davon erfuhr, fiel fie von einem Erstaunen ins andere. Genen gestrichen? Cedrudt? Ja, um alles in ber Welt! Sie habe boch feine Ahnung! Und alsbald wurde ber Manager mobilgemacht, der eine großmächtige notarielle Erflarung ausgeben und feftftellen mußte, daß die in Amarillo vermiften Thais-Szenen von jeber bei allen Aufführungen in der Chala und in der Barifer Oper und in der gangen Welt geftrichen gu werden pflegten, daß ber Komponist Massenet felbst diese Streichung vor Jahren ichon gebilligt habe, und daß gang gewiß in diesem besonderen Falle nicht die Spur einer Betrugsabsicht gegenüber ben funftverftan= digen, mufifliebenden, auf ihren Geldfad pochenden Amarillern porliege. Aber es half alles nichts. Amarillo war nun einmal beleidigt. Und als die Operngesellschaft den Wechsel zum Kassieren einschiete, kam er postwendend unter Protest zurück. Bis dum heutigen Tage schuldet Amarisso ber Chikagoer Operngesells ichaft 1600 Dollars. Und wenn Mary Garben nicht gewillt ift ben Gang nach Canosia zu gehen und die vermißten Thais-Szenen nachträglich noch auf ber Amariller Buhne gum beften gu geben, dann möge die Chicagoer Operngesellschaft gefälligft Busehen, wie sie zu ihrem Gelbe tommt. Die Amariller, hat der Bürger-meister gesagt, sie ließen sich kein X für ein U vormachen, ichon gar nicht, wenn es sich um so einen dahergelaufenen ausländit hen Musiter und eine Chicagoer Primadonna handele.

#### Wieder gut gemacht

Der berühmte Maler Mengel erfreute fich feiner impojanten Rörpergestalt. Gine hubiche Geschichte von der "fleinen Erzelleng", die der Maler Sans Jechner beobachtet hat, wird jest in den "Schlesischen Monatsheften" ergahlt. Gin riefengroßer Arbeiter fah einmal ben fleinen großen Mann am Stragenrand ftehen, wie er in das Bagengetummel blidte, und da er vermutet, daß der Meifter, der durch feine Ericheinung eine allbetannte Personlichteit war, herüber wollte, padte er ihn wie ein fleines Rind und fette ihn mit den Worten auf der anderen Seite ab:

"Ne, nee, Erzelleng, heut' ift det guviel Gefahre vor Ihnen, bei fo'n Sundewetter.

Mengel aber mar über biese Silfeleiftung feineswegs ent-Budt, sondern fagte barich:

"Wollte ja gar nicht rüber, wollte die Abspiegelung der Laterne auf dem naffen Strafenpflafter zeichnen. Barum ftoren Sie mich da?"

"Na, denn entschuldigen Sie nur, Erzellenzefen, det ha'f ja nich gewußt," begnügte ibn ber Riefe; dann padte er ben fleinen herrn wieder unter die Arme, hob ihn empor und trug ihn ichleunigst über den Sahrdamm gurud. 7

#### Lustige Ede

Gine fleine Bermechflung.

"Ich kaufe meine Milch seit Jahren nur vom Gut unseres Pastors," bemerkte Frau Müller beim Kaffeekränzchen zu den andächtig lauschenden Ruchenvertilgerinnen.

Fragen von allen Seiten: "Warum gerade vom Baftor?" Stold über ihre Beisheit flart Frau Müller die Sache auf. Der Arzt hat ihr nämlich gesagt, daß pastorisierte Milch bie beste ist.

#### g..... Rätjel-Ede

#### Magisches Figurenrätsel

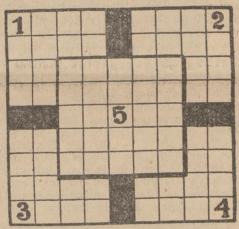

Die Figur besteht aus vier Seitenquadraten und einem Innenquadrat. In die Quadrate find Buchstaben so zu setzen, daß sich Wörter ergeben, die wagerecht und senkrecht gleichlauten und folgende Bedeutung haben:

I: 1. Rohleprodutt, 2. Mädchenname, 3. Mädchenname, 4.

II: 1. Sast, 2. römischer Kalendertag, 3. Kummer, 4. Schluß. III: 1. Fische, 2. germanische Götter, 3. Fluß in Sibirien, 4. biblische Figur.

IV: 1. Vogelbehausung, 2. Prophet, 3. Anrede des Königs, 4. chinesische Münze.

V: 1. Etwas Unsterbliches, 2. Stadt im Rheinland, & Speisezusat, 4. Fluß in Hannover, 5. himmlisches Wesen.

#### Auflösung des Silben-Kreuzworkrätsels

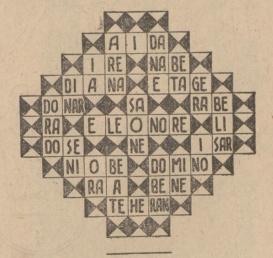

#### Auflösung des Silbenrätsels

Mur ein Weltfriede

Bringt uns mahre Menschenliebe.

1. Note. 2. Urlaub. 3. Rhone. 4. Efendi. 5. Igel. 6. Neunsehn. 7. Weinstube. 8. Etsch. 9. Le Mans. 10. Inssen. 11. Fransose. 12. Rum. 13. Ise. 14. Eiser. 15. Dach. 16. Emma. 17. Barrow. 18. Rathaus. 19. Indien. 20. Niveau. 21. Gambit.

#### Das Mostaner Spikelshstem

Savon-Hotel — Beobachtungsbienst — Briefzensur.

Bon M. J. Larsons.

Es ist viel über das Spizelspstem in Sowjetrußland geschrieben worden, darunter viel Uebertriebenes und Ersundenes. Die Ueberwachung der politischen Gesinnung der Bevölserung ist zweisellos sehr intensiv, weit intensiver als in Staaten mit einer langjährig bestehenden Regierungssorm. Besonders intensiv ist die politische Ueberwachung der Roten Armee, des Beamtenstörpers, der Sachverständigen und der einseisenden Ausländer.

Ich habe während meines letten Aufenthalts in Moskau mehr als drei Monate im Savon-Hotel gewohnt, einem der wenigen Hotels, die für den Aufenthalt von Ausländern vorgesehen sind. Sämtliche Hotels für Ausländer werden vom "Bjurobin", welches dem Auhenkommissariat angegliedert ist, verwaltet. Das Personal des Savon-Hotels, wie auch aller übrigen Hotels des "Bjurobin", steht gleichzeitig auch im Dienste der G. P. U. und hat außer seinen sonstigen dienstlichen Funktionen auch die politische und polizeiliche Beobachtung der Hotelgäste auszusühren.

Für den Gast, der im "Savon" wohnt, ist das Hotel der reine Glaskäsig. Die Zeit, wann der Hotelgast das Haus verläßt, wann er wiederkommt, wann und welche Besuche er empfängt, wie lange der Besuch bei ihm geblieben ist, das alles wird genau notiert. Die Beobachtung geschieht manchmal in einer so ungeschieten Weise, daß sie peinlich auffällt. Man kommt z. B. spät abends nach Haust, steigt müde die Treppe hinaus, da der Fahrstuhl nicht mehr sunktioniert, geht verschlasen durch den halbdunklen Korridor seinem Immer zu, plözlich rührt sich sinter ein paar Säulen schlecht verstedt der "Friseur" im weißen Arbeitskittel. Man fährt unwillkürlich zusammen, denn man erwartet keinen weißgekleideten Friseur um diese Zeit; der gute Mann wollte bloß wissen, ob der spät heimfehrende Hotelgast wirklich in sein eigenes Jimmer geht oder in ein fremdes, und zwar in welches.

Eines Tages stand ich nachmittags im Bestibill des Hotels und fprach einige Minuten mit einem befannten Berrn. Sofort nachdem er sich von mir verabschiedet hatte und aus der Hoteltür heraus war, trat der Portier grinsend an mich heran und fragte mich: "Wer war doch der Herr, mit dem Gie eben gesprochen haben? Solch ein sumpathischer Menich! Ich sehe ihn bier aft haben? Solch ein sympathischer Mensch! Ich sehe ihn hier oft, aber ich weiß nicht, wer er ist." Ich hatte selbstverständlich im ersten Moment den Wunsch, diese Frechheit entsprechend zurückzuweisen. Ich besann mich aber, daß ich mich im Savon-Hotel in Mostau besinde und daß eine Nichtbeantwortung dieser Frage sowohl mir als dem betreffenden Herrn zwecklose Unannehmlichfeiten bereiten würde. Denn im Falle meiner Beigerung wäre sofort der gange Fahndungsapparat in Bewegung geset worden, um die Personalien bes "fympathischen" Serrn festzustellen. Ich gab dem Portier baber gezwungenermaßen die erforderliche Musfunft. Daß sämtliche Telephongespräche mit angehört wurden, ist Tatsache. Man hört sehr oft gang beutlich, wie fich ber Mithorer einschaltet. Es ist daber nur felbstverständlich, wenn jemand, der aus einem Savon-Bimmer die Stadt anruft, seine telephonische Unterredung mit den Worten einleitet: "Sallo, ich spreche aus bem Savon-Sotel". Der Angeredete weiß dann Bescheid, er weiß, daß das Gespräch mit angehört wird, und richtet fich danach.

Eines Tages bemerkte ich (noch als ich im "Hotel Paris" wohnte), daß mein großer Kleiberkoffer sich nur sehr schwer öffnen und schließen ließ. Ich mußte mich mit meinen Schlüsseln fast eine Biertelstunde abplagen, bis ich den Koffer öffnen konnte. Das Schloß war früher einwandfrei, es war asso zweisellos, daß von sremder Seite versucht worden war, mit anderen Schlüsseln den Koffer zu öffen. Ich erzählte hiervon einem Bekannten, der eine höhere Stellung im Innenkommissariat einnahm. Er sagte mir lächelnd:

"Ach, darüber sollten Sie sich nicht aufregen. Natürlich ist man an Ihren Kosser herangegangen. Aber die Hauptsache ist, daß Ihnen nichts gestohlen worden ist. Sie haben ja zweisellos nichts vermist?" — "Nein." — "Na also. Sie sollten sich auch nicht wundern, wenn Ihr Schreibtisch und Ihre Schränke ebensalls schlecht schließen sollten. Es ist ganz selbstverständlich, daß die Korrespondenz und die Sachen der Ausländer auf unsichtbare Weise untersucht werden. Sie können dabei aber ruhig Geld im Schreibtisch liegen lassen. Es wird bestimmt nichts verlorens

gehen. **Ve**brigens, vernichten Sie nicht alle Ihre Korrespondenz, die Sie erhalten. Es sieht sonst merkwürdig aus, wenn man gar nichts im Schreibtisch vorsindet. Lassen Sie doch ruhig irgendeinen harmlosen Brief von Ihrem Bater, Ihrer Mutter oder Ihrer Frau, anscheinend unbedacht, herumliegen."

Der Ersahrene richtet sich danach. Man vermeidet es nach Möglichkeit, Notizbücher und Tageskalender zu führen, vor allen Dingen aber Abressen und Telephonnummern niederzuschreiben. Das Gedächtnis gewöhnt sich allmählich ausgezeichnet an die genaueste Einprägung von Abressen und Telephonnummern. Das letzere geschieht aus dem sehr begreiflichen Grunde, um dritte Personen nicht mit hinein zu verwickeln, wenn man zufällig mit der G. P. U. in unerwünschte nähere Berührung kommen sollte.

Es wurde mir während meiner Anwesenheit in Mostau vertraulich mitgeteilt, daß in vielen Zimmern des Savoy-Hotels, besonders in den Bentilatoren oder hinter den Schränken vertecte Mikrophone oder Abhörapparate angebracht seinen, die das Ablauschen eines jeden in dem betreffenden Zimmer geführten Gesprächs ermöglichten. Ich habe das Vorhandensein eines deraartigen Apparats in meinem Zimmer nicht feststellen können, halte aber diese Nachricht für sehr wahrscheinlich.

Unter diesen Berhältniffen darf es nicht Wunder nehmen, wenn man nur selten Besuch im Hotel empfängt, sondern sich lieber, falls man jemand unbeobachtet treffen will, bei pripaten Befannten ober an einem neutralen Ort verabrebet. Gehr verbreitet ist das Zusammentreffen im Theater, wo man nebeneinanderliegende Plätze einnimmt. Daß die Korrespondenz prominenter parteiloser Personlichkeiten perluftriert, d. h. von ents sprechender Stelle geöffnet und gelesen wird, ist zweifellos. Für mich stand es fest, daß die an mich adressierte und, sofern es ging, auch die von mir ausgehende Korrespondenz gelesen wurde. Meine Briefe waren auch ftets fehr furz und enthielten keinerlei persönliche Eindrücke über Sowjetruhland, über Moskau, über meine Umgebung usw. Wie es sich später aber herausstellte, wurde auch die Korrespondenz meiner Frau gelesen. Als ich nämlich in Berlin späterhin Gelegenheit hatte, mit einer fehr hochstehenden Berliner Comjetpersonlichkeit ju sprechen, und babei barauf binwies, daß mein Bunich, meinen bienftlichen Bohnfig in Berlin ju haben, fich teilweise auch barauf gurudguführen laffe, bag meine Frau eine Deutsche sei und tein Wort ruffisch verftebe, antwortete mir ber Betreffende: "Die Richtkenntnis des Ruffifchen ist nicht ausschlaggebend. Wenn Ihre Frau ben Wunsch gehabt hatte, an unserer deutschen Kulturarbeit (b. h. an ber sozialen Arbeit unter den deutschen Kommunisten in Mostau) teilgu-nehmen, so hatte sie es nicht nötig gehabt, ihrer Mutter nach Charlottenburg Briefe voller Beimweh gu ichreiben."

Das war ein beutsicher Beweis, daß auch die Briefe meiner Frau, die keinerlei Kritik über Moskau entfielen, geöffnet und gelesen wurden und daß deren Inhalt bereits seinen Weg in das über mich geführte Dossicz gefunden hatte. (Mit kessonderer Erlaubnis des Verlages Ernst Rowohlt, Berlin, dem interessanten Buche "Als Expert im Sowjetdienst", von M. J. Larsons, entnommen.)

In wher Blutdrud gefährlich?

Nachdem etwa einem halben Jahrhundert die ersten Versahren sür die Blutdruckmessung beim Menschen angegeben waren, ist diese Untersuchungsmethode seht in die tägliche Tätigfeit des Arztes eingeführt. Ja, auch der Laie beschätigt sich mit seinem Blutdruck und macht sich manche unnötigen Sorgen. So ist d. B. die Meinung verbreitet, wer erhöhten Blutdruck habe, seide an Arterienverkalkung. Diese Ansicht ist aber durchaus unsrächtig, wie Dr. Engelen in der Leipziger "Illustrierten Zeitung" aussührt. Die Blutdruckerhöhung kann allerdings auf Arterienverkalkung beruhen, wenn nämlich die kleinsten Wege des Schlagadernehes verengt sind und der Widerstand nur durch einen hohen Druck zu überwinden ist. Aber dies muß durchaus nicht der Fall sein, vielmehr kann auch durch eine nervöse Spannung der Gesähe die Erschwerung der Strömung und Erhöhung des Blutdrucks hervorgerusen werden, und es sind manchmal rasch vorübergehende Erregungszustände, die die Ursache der Alutdruckerhöhung sind. Ein hoher Blutdruck braucht also feinzswegs zu bedeuten, daß der Betressene ein "Todeskandidat" seit.

Um die Bedeutung des Blutdruds für die Gesundheit ! ftehen, muß man sich erft über feine organische Entfteh' werden. Die Schlagadern unseres Körpers umspannen Inhalt, die Blutfäule, unter Anwendung eines Drudes, der sich im Verlauf jeder Pulswelle ändert. wirft nämlich bei jeber Zusammenziehung eine bestimmt menge in das Röhrennetz der Schlagadern, deren Wände deigt infolgedessen dige Sebungen und Senkungen zwischen Mindest und drud. Es gibt also feinen gleichmäßigen Blutdrud, und mo als "den" Blutdrud bezeichnen, ist der höchste Drud, bei Gipfel der Pulswelle entspricht und an der Messungsstelle weisbar ift. Rach den neuesten Feststellungen ift ber ! Blutdruck des Menschen etwas höher, als man bisher and men; er beträgt etwa 15 Zentimeter Quedfilber, mas Wassersäule von etwa 2 Meter Höhe entsnicht. Ein 3<sup>11</sup> Wassersaule von etwa 2 Meter Sohe entspricht. Ein 3º Blutdrud bedeutet zwar kein "Todesurteil", wie mancher tann aber doch immerhin ein Warnungszeichen sein, bas bestimmte Lebensführung angezeigt erscheinen läßt. mit hohem Blutdrud follten sich mit einfacher und möglicht bemessener Kost begnügen und vor allem im Genuß des porsichtig sein. Der Altohol an und für sich steigert nich Blutdrud, sondern wirtt sogar bei übermäßiger Gefählpal lofend. Gine Blutdrudfteigerung wird aber burch Rifot Koffein hervorgerufen, so daß man das Rauchen und das non startem Kaffee oder Tee möglichst einschränken, ja in ich Fällen gang einstellen foll. Chenfo find geistige Erregu aller Art sowie plözliche große Anstrengungen zu nernet Hölliche große Anstrengungen zu nernet Häder sind sehr wohltrend. Die wicht Borschrift ist: Ruhe, ein ruhiges Tempo der Arbeit, ruhige holung und ausgiediger Schlaf.

#### Was lesen Deine Kinder?

Der Bund Deutscher Frauenvereine hat in Gemeinschaft ben großen konfessionellen Frauenorganisationen eine Jusammenstellung über die Bedeutung des Buches für Familie verfaßt, in der es u. a. heißt:

Die Mutter, die auf den Lesestoff ihres Kindes Einsuch halten will, muß vor allem folgende Grundsätze beachten

1. Sie muß die Ausmahl ihrer eigenen Leftire sont daß sie damit innerlich vor ihren Kindern bestehen tank

2. Sie muß die literarischen Wünsche und Reigungen Kinder beobachten, um zu missen, womit diese befriedigt können.

3. Sie muß wissen, daß da, wo ihre Zeit und ihre nisse nicht ausreichen — und sie werden bei weitaus der zahl der Mütter nicht ausreichen! — sie sich Rat und volksbildenden Einrichtungen holen, z. 3. in der Schulk Volksbibliothek, der Kinderleschalle.

4. Sie muß sich immer bessen bewußt sein, daß nehr andere Mächte auf ihre Kinder einwirken: sofern sie vertraut, muß sie mit ihnen Fühlung nehmen; sofern sie mißtraut, muß sie ihnen dadurch entgegenarbeiten, daß durch Vermittlung besseren Lesestoffs einflußlos macht.

5. Sie muß in der Aussprache mit anderen Frauel Müttern ihr Wissen und die literarischen Wünsche und Mugend zu erweitern suchen.

6. Sie muß sich ständig dessen bewußt sein, daß — wiren Kindern Führerin sein will — sie in erster Linie sein muß, Gutes zu geben, nicht nur Schlechtes zu nehme

#### Tag der Väter

Wir erinnern uns an die Einrichtung des Mutterlages wir als moralische Notwendigkeit empfinden und hochadiell wenig merkwürdig, aber berühmt die Mitteilung aus das daß für den 16. Juni ein "Tag des Baters" norgesehen ist Psychologie des Amerikaners entsprechend ist die ganze genheit lediglich als Geschäftstrick zu betrachten, eiwa unte Barole: "Schenk Batt einen Schlips". Man sieht, daß mit desliebe kein schlechtes Geschäft zu machen ist.

### Die Dame und ihr Kleid



1. Bormittagetleid: weißer Crope de Chine — schwarzer

Aufputs.

2. Promenadenkleid aus bedrucktem Creps de Chine. Aermel und Rock weit — Aufputz aus schmalem dunklen Band. 3. Jugendliches Kleid aus zitronensarbener Seide mit braunen Punkten: Bolerojäcksen mit breiter Einsassung von dunkelbrauner Seide und gleichsarbenem Aragen — Rock mit



4. Bluse aus weicher Seide, deren angeschnittener Aragen seitlich geknotet wird — seitlicher Wasserfall.

5. Kleid aus zweifarbiger Seide mit glodigem Rod und

einem von den Schultern fallenden Jabot. 6. Kostüm für kühle Sommertage. Das Futter ber hochge-

ichlossenen Jade ist aus gleichem Material wie die Bluse.
7. Bluse aus heller Seide mit dunksem Kragen, besten gestnotete Enden in Falten fallen.



8. Elegantes Promenadenkleid aus bedrucktem Chiffon angeschnittene schalartige Kragen wird vorn durch eine gehalten. Die linksseitige Bahn von Volants unterstreicht gesellschaftlichen Charafter des Kleides.

9. Jugendliches Kleid aus hellgrüner Rohseide. Schle ausschnitt und Aermesstulpen Berzierung durch breite 10. Elegantes Clair

10. Elegantes Aleid aus jadesarbenem Crepe-Satin.
gen und Manschetten aus Spizen. Die beiden Volantielse Wodes sind durch einen seitlichen Mollerfall verhunden.

## Bilder der Woche



Vor dem Kirchenfrieden in Mexito

In Mexico-City haben der Präsident Portes Gil (rechts), der Enzbischof Ruiz n Flores (links), der päpstliche Vollmacht besitht, und Bischof Pascual Diaz (Witte) die Besprechungen über die Beilegung des Religionskonfliktes ausgenommen.



Deutsche Volksparkei und Konkordak

Der Borsihende der preuhischen Landtagsstraftion der Deutschen Boltspartei, Abgeordneter Stendel (im Bilbe), hat die Vorlchläge des Ministerprösidenten Braun über die Kabinettsumsdibung in Preuhen mündlich und schriftlich abgelehnt mit der Begründung, daß die Fraktion schwerste Bedenken gegen den Entwurf des Konkordatsvertrages hege.



Ein neuartiges Düngeverfahren

derichiebenen sandwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland wen duzzeit Verluche mit dem sogenannten Riedel-Düngeners duzzeit Verluche mit dem sogenannten Riedel-Düngeners duzzeit Verluche mit dem sogenannten Riedel-Düngeners duzen katt, das in der Beschäung der Pflanzen mit kohlenstigen Gasen besteht. Die nach diesem Verschner behansten Bilanzen sollen einen Mehrertrag dis zu 50 Prozent die Unser Vision zeiten die Anlage, in welcher die ist etzenet und diese kannten der Aktion und die Kannten der Aktion erzeugt und durch Fernleitungen den Pflanzungen zuges werden, oben: Tomatenstauden in einem Treibhaus, in velchem sich eine Gasdungungsanlage befindet, erkennbar an den weißen Rohrstümpfen.



Das An-Bord-nehmen eines Wasserflugzeuges

mit Silfe des Riwull'schen Stausegels wurde von dem Llonddampfer "Lützow", der für Aus,,flüge" seiner Fahrgafte mit einem Flugzeug ausgerüstet ist, erfolgreich durchgeführt.



Die größte Eisenbetonbrücke Deutschlands

wurde bei Pirmasens (in der baperischen Pfalz) zur Ueberquerung einer Schlucht erbaut und wird in diesen Tagen dem Berkebe übergeben. Die Abmessungen sind: Länge 212 Meter, Breite 12 Meter, Höhe 48 Meter.



Holland schickt Kriegsschiffe nach dem westindischen Aufstandsgebiet

Der Ueberfall, den venezolanische Nationalisten auf das Fort Willemstad auf der Insel Curacao (Niederl.: Westindien) ausgeführt den, veranlaste die holländische Regierung den Zerstörer "Kortenaer" mit verstärkter Besagung nach Westindien zu entsenden.



Der Komponist Karl Loewe

ber sich namentlich burch die Vertonung vieler bekannter Balladen ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat, starb am 20. Juni vor 60 Jahren.

## Die Frau in Haus und Leben

#### Das Rind und sein Buch.

Von E. Kanzow.

Einfachheit und Natürlichkeit find die Borbedingungen, wenn das Kinderbuch die primitibsten Forderungen erfüllen foll, d. h. wenn es Freude bereiten und die auf jeder Alters= stufe verschiedenen Begriffe von Welt und Leben erweitern und durch fünstlerische Anschauung vertiefen soll.

Das Kleinkind bis zu drei Jahren will im Buch Dinge sehen, die es täglich umgeben, will sich an den stets neuen und doch bekannten Formen erfreuen; die reimende Erflarung liebt es gang einfach und finngemäß. Für groteste oder süßliche Darstellungen hat es keinen Sinn. Nach jeder der beiden Extreme wird heute häufig gesündigt, wenngleich sich auch auf diesem Gebiet recht beachtenswerte Gaben

Dem Kind über drei Jahre genügt die einfache Dar-ftellung nicht mehr. Es wünscht in seinen Büchern Sand-Begebenheiten des täglichen Lebens werden bevorzugt, bazu Tiergeschichten und Marchen mit echter Tragit ober Romit, für die das Rind in diesem Alter schon viel Berständnis

Besondere Vorliebe hat das Kind von 4 bis 8 Jahren für phantastische Erzählungen, während das ältere Kind zu Sagenbüchern, Abenteuer= oder Schulgeschichten greift. Doch sollen die Märchen nicht, wie man es vielsach in der modernen Literatur sindet, phantasievolle Unwirklichkeiten berichten. Die Katur und ihr Wirken soll sich in ihnen spiegeln, in liebslicher Anmut, in tiesem Ernst. Der Erwachsene soll nicht seine Betrachtungsweise dem Kind aufdrängen wollen, sondern ihm den gesunden, sachlichen Sinn lassen und ihm nur durch das Märchen die Freude wecken an der lebendigen Natur, die ihm, wenn es einige Jahre im Märchenreich wandelte, nie tot fein wird.

Es soll selbstverständlich nicht geleugnet werden, daß sich in den alten Märchenbüchern, z. B. bei Grimm, recht ungezignete Geschichten für Kinder sinden, die sie aufregen und ängstigen. Doch bringt gerade Grimm so entzückende, dem ängstigen. Doch bringt gerade Grimm so entzudende, dem kindlichen Verständnis angepaßte Erzählungen, deren tiefe Symbolik das Kind schon ahnt, und die viel höher stehen, als manches moderne, gefünstelte, verlogene Märchen, das den gesunden Sinn des Kindes langweilt und ihm das Märchen verleidet. Deshalb foll man auch, sobald sich das Kind vom Märchen abwendet, es ihm nicht aufzwingen wollen. Die Beit, wo es von felbst dazu greift kommt schon wieder.

Doch die wirklichkeitsnahe Periode des achten bis zwölften Jahres, die auf die vorhergehende, ahnungsreiche, träumerische jolgt, braucht andere Koft. Der kleine Kraftmensch verlangt jeldische Vorbilder, damit der Lebensüberschwang in die rechten Bahnen gelenkt wird. Reben Sagenstoffen sollten Beschichten, die geeignet sind, Begeisterung zu wecken und nöglichst in der Natur und im Volke spielen, mehr Verbreitung sinden. Unter diesen sehlt es noch besonders an folchen, die in der Gegenwart spielen und sich für Mädchen eignen.

Das Publikum hat hier eine Mission, indem es immer und immer wieder folche Kinderbucher verlangt. Niemals soll die Billigkeit für den Kauf ausschlaggebend sein. Die Seele des Kindes steht hier auf dem Spiel, und es ist viel beffer, das Kind hat anstatt zehn schlechte Bücher ein gutes.

#### Zur Ernährungsreform.

Bon Gertrud Framm.

Das heute ständig wachsende Interesse an der Ernährungswissenschaft beweist, daß man sich sowohl in Kreisen der Aerste wie auch in denen denkender Laien der Wichtigkeit aller Ernährungsfragen nicht nur für den kranken, sondern auch für den gefunden Menschen wohl bewußt ist. Man hat erkannt, dig Unkenntnis und Nichtbeachtung der wahren Ernährungs geschalb ist die Frage, wie die wahre Ernährung beschaffen fein foll, von grundlegender Bedeutung.

Wurden bisher Eiweiß, Kohlehhdrate und Fett neben Wasser und Mineralstoffen als die wichtigsten Nährstoffe bezeichnet, so kommen nach den Ergebniffen der modernen For= chung noch die Vitamine und die Erganzungsstoffe hinzu.

nun unter den jo wichtigen nen und Erganzungsstoffen? Die Vitamine find stickstoff= baltige Stoffe, die vor allem in frischen, grünen Blättern, Wurzeln, Früchten und Samen enthalten sind, nicht aber in dem mehlreichen Sameninnern. Sie werden schon durch geringe Erhitzung, wie auch durch längeres Liegen zerstört.

Die Ergänzungsstoffe oder Completine, von denen bis fest vier Arten bekannt find, find im Gegensat zu den Bitaminen teine Ammoniatabkömmlinge, alfo ftidftoffreie Stoffe. Nach ihrer Einteilung unterscheiden wir: Erstens das fettiösliche Completin A, auch das antirachitische genannt, das in allen grünen Blättern, in Butter, Eidotter, Lebertran, in der Milch, wie auch in den meisten tierischen Fetten, mit Ausnahme von Schweineschmalz, Speck und Margarine, ents halten ift. Es ift gegenüber den Bitaminen weniger gegen bige empfindlich, verträgt in den meiften Fällen eine folche bis zu 120 Grad, dagegen wird es durch den Sauerstoff der

Die Hauptaufgabe des Completin A besteht in der För= berung des Knochenwachstums und der Tätigkeit der Drufen, wo es fehlt, wird die Haut rauh und troden, die Haare glanzos und spröde. Ganz besonders wird die Hornhaut des Auges betroffen, fie trodnet ein und fommt zum Zerfall. Auf olchen A Mangel infolge der übergroßen Ausfuhr dänischer Butter nach England führt Sindhede die Augenkrankheiten und Erblindung vieler dänischer Kinder zurud, denn naturzemäß sind es die Säuglinge und kleinen Kinder, deren Rahrung noch einformiger ist, die von diesem Mangel betroffen werden, während in der Ernährung des Erwachsenen der erwähnte Ergänzungsstoff meist in genügender Menge borhan=

Rächst der Hornhaut des Auges sind es die Knochen, die bei A-Mangel in Mitleidenschaft gezogen werden und dies am so mehr, je älter der betreffende Mensch ist. Die Knochen

lich ganz aufgeweicht werden. Die hiermit verbundenen, oft fleinen Damentaschenbücher lesen, die da herum liegen, mit unerträglichen Schmerzen werden häufig mit Rheumatismus den köstlichen Schattenbildern, von Meisterhand geschmückt. verwechselt. Durch die erforderlichen Zusätze zur Nahrung, wie besonders frische Butter, Lebertran, Spinat und Mohrrübensaft kann die Krankheit in den meiften Fällen verbindert, bezw. geheilt werden.

Das zweite Completin, B genannt, dient der Entwick-lung der Muskulatur und der andern weichen Gewebe, daher auch das Wachstumskompletin benannt. Es erzeugt daneben eine erhöhte Widerstandskraft gegen Anstedungen und Genchen, dadurch, daß es die einzelnen Zellen abhärtet und widerstandsfähig macht. Es ist in allen natürlichen Nahrungs mitteln, so besonders in rohen Früchten und Gemüsen, roher Milch und den ungeschälten Getreidekörnern enthalten, bei denen es dicht unter der Schale sitt. Daher sehlt es auch im weißen Mehl, im polierten, geschälten Reis und anderen ähnlich autworten ähnlich entwerteten Feinprodukten.

Der dritte dieser Ergänzungsstoffe ist das wasserlösliche Completin C, auch das antiskorbutische oder Skorbut heilende genannt, das besonders in allen grünen Blättern, rohen Kartoffeln, Mohrrüben, sowie in den saftigen Früchten wie Zi-tronen und Apfelsinen enthalten ist. Die meisten andern Früchte und Burzeln sind arm an C, ebenso die Samen-früchte, daher auch Brot und Mehl und die bei Trockenfütterung der Kühe gewonnene Milch, wohingegen Grünfütterung und Weidegang der Tiere eine an C reiche Milch ergibt. Das Storbut heilende C ist sehr empfindlich gegen Erhitung und Austrodnung, verträgt aber ein kurzes Aufkochen, wenn der

#### NO SECRETARIO DE Auf Goldgrund.

Bon Wilhelmine Funte. Auf Goldgrund wollte ich dein Bildnis malen, Dein rätselhaftes Sein in feiner Ruh. In nie gekannten Farben follt' es strahlen,

Und beine Seele lächelte dazu. Ihr herrlich' Lächeln! Wie es seine Schwingen Geheimnisvoll zum Dämmerfluge breitet Auf dunkler Au, bis fich fein mächtig 3wingen Mübersiegend wie der Himmel weitet.

Doch feine Linie fann die Gute funden, Und keine Farbe hegt so tiefe Gluten Wie fie aus beiner Seele Sonnengrunden Morgenrotgleich dein Antlit überfluten.

#### MANAMANAMANAMANAMANAMA

natürliche Säuregehalt ber Nahrungsmittel unverändert

So ist es verständlich, daß die durch das übermäßige Ershipen bei zu hoher Temperatur erzeugten Konserven, in denen alle Nährstoffe vernichtet sind, zusammen mit den getrodneten Hülsenfrüchten, dem gefalzenen und geräucherten Fleisch eine völlig wertlose Nahrung darstellen.

Zum Troste aber aller Hausfrauen sei es gesagt, daß ein unbedingter Berzicht auf alle Obst= und Gemüsekonserven durchaus nicht erforderlich ift. Man lasse ihnen nur die nötige schonende Behandlung angedeihen, d. h. man mache sie unabgebrüht im eigenen Safte ein, lasse die Sterilisation nicht höher als 60 bis 70 Grad gehen, und wiederhole dieses Berfahren nach einigen Tagen noch ein zweites Mal, wobei man gewiß sein darf, eine vollwertige, schmad= und dauer= hafte Konserve zu erhalten.

Wer sich entschließt nach den Borschriften der Diätreform zu leben, wird ihren großen Segen bald berfpuren. Allein durch falsches Essen und verkehrte Zubereitung, wie auch Zusammensehen der Speisen wird so außerordentlich viel gesündigt, daß ohne Zweisel die häusigsten Krankheiten, insonderheit die Stofswechselkrankheiten wie Fettsucht, Gicht, Rheumatismus, Arterienverkalkung und andere, sowie alle Magen=, Darm=, Leber= und Nierenleiden auf falsche Eß= und Lebensgewohnheiten zurudgeführt werden können, die gu andern den meisten Menschen felbst in die Sand gegeben ift.

Der Beg gur Reform ift nicht leicht, und es gilt auf manches Gewohnte und Liebgewordene zu verzichten. Doch bei einiger Willenstraft dürfte es nicht allzu schwer fallen, feine Ernährung auf eine veränderte Grundlage zu ftellen, die nicht nur vermehrte Leistungsfähigkeit, sondern auch Befundheit und Bohlbefinden verheißt. Damit konnte in gunftiger Weise nicht nur auf das Leben des Einzelnen, sondern auf das Wohl der Familie und somit des ganzen Volkes eingewirkt werden.

#### Biedermeierzimmer.

Bon Martha Sellmuth.

Es ift, als zoge eine Sand den Borhang zurud, der ein Jahrhundert verhüllt. So habe ich's gesehen, das entzückende alte Biedermeierstübchen: den Raum mit seiner gemaserten Holzkommode, an der die Messinggriffe blinken und bligen, mit dem schmalen, holzgerahmten Spiegel darüber, aus dem wohl einst ein liebes, rosiges Gesicht blickte, im Schmuck des Häubchen, das ein so allerliebstes Zeichen der neuen

Auf der Kommode stehen altertümliche hohe Gläser in wunderschönen, tiefgrünen, azurblauen oder rubinroten Far-ben. Zuderschalen und Basen bligen in der altmodischen "Servante", Großmutters Stolz, worin es immer so schön nach Aepfeln, Gewürzen oder Lavendel roch.

Da liegen silberne Zuckerzangen, da stehen Tassen mit Senkeln und Deckeln, schön gemalt und mit durchsichtigen Blättern und Blümchen verziert. Stille vornehme Leute mögen sie einstmals an die Lippen gesetzt haben. An dem perlengesticken Klingelzug, aus dessen Wuster ganze Kosen-und Bergismeinnichtbeete aufblühen, mag eine schmale, weiße Frauenhand, halb bedeckt von reicher Spizenmanschette, gezogen haben, wenn die Gäste sich im kerzenerleuchteten Zimmer persammelten und der Tee in goldblinkender Meffingmaschine aufgetragen werden sollte.

Fenen schlanken Zinnleuchter trug das hübsche Mädchen der Hand, wenn sie ihrem Liebhaber hinunterleuchtete, wie es in einem alten Couplet heißt: "Karlinchen am Treppengeländer erscheint als ein leuchtender Stern". Und von dem alten Spinett, deffen gelbliche Taften da im halbdunklen Winkel aufleuchten, klingt es zart wie eine Elfenftimme: "Das Frauenzimmer berftimmt sich immer bei jedem Wind. Drum schade für die Männer, die schlechte Kenner bom Stim

Und wie ein leises Echo antwortet es: "Die meisten Männer sind schlechte Kenner von Melodie, drum schade für

die Frauen, die ihnen trauen, zur Harmonie.

#### Abendkleider.

Bon Elsbeth Unverricht.

Der Reiz der modernen Abendmode liegt in der Bewegtheit der Linien, in der ständig wechselnden Silhquette. Phantasie ist ungehemmt Spielraum gelassen, der eigenen und der des Betrachters.

Es erscheint uns heute kaum fagbar, daß wir noch vot einigen Jahren das anspruchslose Hemdkleid und die korrekt gearbeitete Smokingjade als Abendeleganz anerkannten. Run, die heutige Mode entschädigt reichlich für vergangene nüchterne

Die Frauen präsentieren sich des Abends wieder to einer fehr gewollten, fehr betonten, fehr damenhaften Gle ganz, aber mit deutlicher Vermeidung aller aufdringlichen Effekte. Seute muß ein Rleid, und sei es noch so kostbar, mit Selbstverständlichkeit und Unbekümmertheit getragen werden, die Trägerin muß irgendwie mit ihm verwachsen

scher auch die garnicht zu erschüternde Position bet schwarzen Toilette. Es gibt kaum eine Frau die sie nicht tragen könnte oder nicht tragen möchte; auch die jüngsten finden, daß sie ausgezeichnet zu ihnen paßt.

Die Linienführung wird augenblidlich durch die Scharpe beftimmend beeinflußt. Diese schmalen, zungelnden Stoffteile, die wie Schlangen sich um den Hals legen und vorn oder im Ruden hinunterfallen, die die Taille umspannen und flatternd seitlich den Knöchel erreichen, die in der Mitte des Rückens drapiert als kleine Schleppe spiz auslaufen, schaffen sehr wirksame Konturen. Außerordentlich interessante Jdeen hat man auch für Panneaux, plissierte und gezogene Tunikateile

und Stufenarrangements entwickelt. Bei einer Reihe von Modellen zeigt sich, welche Aufmerksfamkeit man wieder der Rückenpartie zuwendet. Von den boluminösen Stoffmengen abgesehen, die nach der Mode der 80er Jahre sich hinten bauschen, Kleider, die aus den Schaus enstern wohl nur noch auf die Bühne verpflanzt werden, bringt man jest die Berzierungen, die sonst die Taille vornschmückten, eingearbeitete Schleifen, Spizeninkrustationen, Säumchenpartien und Stickereien, im Rücken an. Auch bestimmt der Rückenausschnitt im eigentlichen Sinn heute die Note des Kleides. Es passiert gar nicht selten, daß ein Abendkleid höchst originell zwei Then in sich vereinigt; vorni-hochgeschlossen, kurz, also Rachmittagskleid, hinten: kleine Schleppe, tieser Ausschnitt, also Abendkleid. Wie gesagt, es ist alles auf Phantastik und Unübersehbarkeit gestellt.

Die Stoffe muffen felbftverftandlich in erfter Linie De weichen, schmiegsamen Silhouette gerecht werden. Belouri diffon und Spiken werden sehr bevorzugt, Crepe Georgettes Trepe satin, weichste Moirees und Tassete und sehr viel Tüll, besonders für schlanke Frauen. Diese neuen Tülle wirken sehr apart und sehr jugendlich. Auf dunksem Grund — auch hier spielt schwarz eine große Rolle — sind einsache, kleine Blümchen in zarten, hellen Tönen verwoben, auch dunkten Tupsen, wie sie schon die Sommermode zeigte. Mit diesen Material pseut war auch ichlichte Seidensteilen. Material pflegt man auch schlichte Seidenkleider zu beleben. Der Grund des Tülls hat dann den gleichen Ton wie das Mleid, während die zartgetönten Blumen oder Tupfen gant lich unabhängig sind. Man sieht darin imposante seitliche Schärpen wasserfallartig arrangiert, so lang, daß sie beinabe den Boden erreichen oder, dasselbe Arrangement nach hintel gerüft nach etwas verstätzungen. gerudt noch etwas verlängert, als Andeutung einer Schleppe.

Was Farben anbelangt kommt man immer mehr davon ab, die eine oder die andere Farbe als ausgesprochene Modes farbe zu lancieren. Der Rahmen der Farben ist ziemlich weit gespannt. Es entspricht das mehr dem sehr ausgeprägten Individualitätsgefühl der heutigen Frau, die auch in Mode dingen möglichst freie Sand haben will. In großen Zügen, neben dem sehr bevorzugten Schwarz wird Rot viel getragen, ein start mit gelb gemischtes Grün und alle Schwebungen

#### Aus der Frauenbewegung.

Die Frau in der Schulleitung.

Bum erften Male tritt im Freistaat Sachsen eine weib liche Lehrkraft an die Spitze einer höheren Schule; Studien rat Dr. Dora Wagner ift bom 1. April ab zum Ober studiendirektor der Deutschen Oberschule für Mädchen in Leipzig = Connewit ernannt.

Auszeichnungen junger Rünftlerinnen.

Seitdem die staatlichen Kunstafademien ihre Pforten auch den Frauen geöffnet haben, sind Auszeichnungen an aufstrebende Malerinnen und Bilbhauerinnen wiederholt ver liehen worden. Neuerdings erhielt die Malerin Fräulein Weinitschie die Medaille der Akademie der Künste in Berlin die für kondernanden Vielendemie der Künste Berlin, die für hervorragende Leiftungen an preußische Kunsthochschüler verliehen wird. Eine Staatsprämie von 1000 Mart erhielt ferner die Bildhauerin Christine Rausbergen ber e.i.t. ehenfalls in Rausin bereit, ebenfalls in Berlin.

Eine moderne Türkin.

Die Frauen der neuen Türkei, die von jahrhunderte alten Hemmungen befreit wurden, streben vielfach eine nähere Berbindung mit ihren ausphälten. Berbindung mit ihren europäischen Schwestern an. Go halt sich die türkische Schwister and mit sich die türkische Schriftstellerin Suad Derwisch & Sanun
in Deutschland ger in Deutschland auf, um die Beziehungen zwischen dem deut um so mehr, je älter der betreffende Mensch ift. Die Anochen Hier dieser durchsichtigen Filetgardine sehen wir im Deutschland auf, um die Beziehungen zwischen den werben allmählich dünner, verbiegen sich und können schriften ein niedliches Blondchen sienem der schriften schriften enger zu knüpsen.

#### Bleff und Umgebung

Ortsgruppe Ples des Verbandes deutscher Katholisen in Wolen.

Am Montag, den 17. Juni cr., abends 8 Uhr, findet die beangefündigte gemeinsame Beranstaltung ber hiesigen deutschen katholischen Bereine statt. Herr P. Kempf, der als klänzender Redner in ganz Oberschlesien befannt und geschäft ist, wie Lösung der römischen it, wird über das Thema sprechen: "Die Lösung der römischen Frage und das Papstium". Bollzähliges Erscheinen ist Borbestingung für ein Gelingen des Abends. Es wird deshalb um tehi dahlreichen Besuch gebeten. Der Eintrittspreis beträgt 50 Großen 50 Groschen.

Vortragsabend.

Bir weisen nochmals auf den Montag, den 17. d. Mts., abends 8 Uhr, im Hotel "Plesser Hof" stattfindenden Vortrag Pater Rempis über das Thema: "Die Lösung der römischen Stage und das Papsttum" hin. Alle Mitglieder der hiesigen Bereine sind hierzu herzlichst eingeladen.

Der Teuerungsinder um 1,59 Prozent gesunten.

Auf der letzten Sigung der paritätischen Kommission beim Teuerungsinder Wossewohldaftsamt ist für Mai ein neuer Teuerungsindez sestzeletzt worden. Nach den Feststellungen bestugen die Unterhaltungskosten für eine Arbeitersamilie 194,32 um 1.59 Kronnonat 197.45 Floty). Es ist also eine Senkung um 1.59 Prozent eingetreten.

Vom Straffenbau.

Die Strafenbauarbeiten auf der Strede Gottichaltowig-Die Strasenbauarbeiten auf der Streue Geriggen. Die Apphaltie-und ihreiten allmählich dem Ende entgegen. Die Apphaltieungsarbeiten sind fast bis zum Bahnübergange vorgeschritten. nach ihrer Fertigstellung wird diese Straße eine wahre Wohltat itt alle Fahrzeuge und wegen der geringen Staubentwicklung auch für die Fußgänger werden. Nur innerhalb der Stadt Ples vin die Fußgänger werden. Auf innerhalb der Stadt Ples wird die Fußgänger werden. Nur innergard der Apelle "Dein wan das nicht sagen können. Gleich bei der Kapelle "Dein site Leschehe" bleibt die ruinöse Pflasterung bestehen, wozu lett nach bei den Auftauarbeiten lest noch einige bedenkliche Löcher, die bei den Auftauarbeiten Rafferseitungen verursacht wurden, kommen und in der Rutte in der unteren Gradt sieht es noch ärger aus. Wenn, wie man spricht, der Areis für diese Straße zu sorgen hat, dann wähe es ganz in der Ordnung, daß die schadhaften Stellen auch aus Rreismitteln renoviert werden.

#### Unbekannte Aufstiege auf die Magora und ben Klimczoł.

Bergwanderer, die nicht gern die breiten Beeresstrafen der Gutifiit Biehen, eröffnet sich durch den Autobusverkehr Bielig-Skidt die Möglichkeit, zwei nahezu ganz unbezangene und dabei gen der Alusjicht wunderschöne Aufstege auf den Klimczof und die Moglicht wunderschöne Aufstiege auf den Klimczof und Magora zu mählen. Einmal gelangt man über Meszna in etna einer Stunde auf die Magora, sodann bietet der gegen Often dige Bucziowice herunterziehende Hang der Majora eine präch-ige Bucziowice herunterziehende Hang der Majora eine präch-der Maistigsgelegenheit. Wenngleich Markterungen vorläufig vorhanden sind, kann man unmöglich sehlgehen. In Bucz-wice handen sind, kann man unmöglich sehlgehen. In Buczwice halten die Autos planmäßig, in Meszna auf Verlangen.

Die Seuernte im vollen Gange.

Anapp, daß man das lette Saus der Stadt hinter sich hat. min viele geschäftige Hände, die beim Frasmäßen oder den beschäftigt sind. Alle Besürchtungen, die sich an den den strengen Winter geknüpft haben, sind nicht in Ersüllung dangen. angen, denn diese Heuernte ist eine außerordentlich gute. Bir den den Diese Heuernte ist eine augerbeketten, gaben den Landwirten, daß der gestrige bewölkte und etwas rische Tag nur ein Zwischenspiel war, um umso besserem dur endgültigen Ginbringung der Ernte Play zu machen.

Der Roggen blicht.

Ber für das Werden in der nund die blühenden noggenielber nicht einen Spaziergang durch die blühenden noggenielber nicht versäumen. Trot des außergewöhnlich strengen Winser in der Getreideselder ein prächtiger. Befannt-Ber für das Werden in der Natur ein wenig Interesse hal, ets ist ber Stand der Getreidefelder ein prächtiger. Bekannt-

#### Sport am Sonntag

#### Landesligaspiele.

1. F. C. Rattowig - Czarni Lemberg.

Der 1. F. C. empfängt im fälligen Ligaspiel den Ruchbe= aminger Czarni Lemberg als Gaft. Wie ber 1. F. C. gegen bie Gafte abschneiden wird, ift eine Frage, ba doch fast die gange Alubelf am vergangenen Sonntag in Lemberg karamboliert wurde und es ist fraglich, ob die Mannschaft das Spiel voll Se= streiten wird. Obiges Spiel steigt um 5 Uhr nachmittags auf dem 1. F. C.=Plat. Borher Jugendspiele.

#### Bogon Lemberg — Ruch Bismardhütte.

Der zweite oberichlesische Ligavertreter trägt fein fälliges Meisterschaftsspiel in Lemberg gegen die dortige Bogon aus und hoffentlich hat er mehr Glud daselbst, wie der 1. F. C. am ver= gangenen Sonntag, und er tommt mit heilen Knochen nach Saus, das heißt, wenn nicht wieder ein Herr Arennsfi aus Krafau das Spiel leitet.

Warszawianka — Legja Warschau Warta Posen — Wisla Krakau

Garbarnia Krafau — Crafovia Krafau.

lich blüht der Roggen 2 Wochen, 2 Wochen braucht er zum Kör-nen, 2 Wochen zum Reisen, also ist mit dem Beginn der Roggenernte in zirka 6 Wochen zu rechnen.

Bon ber Schloffer: und Klempnerinnung Blek.

Bor der Lehrlingsprüfungstommiffion der hiefigen Schmiede-Schlosser- und Alempnerinnung unter dem Borsit von Ober-meister Czemtor sand eine Gesellenprüsung statt. Die Prü-fung bestanden: Kopietz Alois aus Kobier, Rabus Erich aus Kempa, Mrozik Wilhelm aus Pleß, Szyrbowski Josef aus Pleß, Schaffron Adolf aus Pleß und Wadas Josef aus Pleß. Die technische Prüfung ergab teilweise sehr gute Resultate. Ein Bertreter ber Starostei und der Fortbildungsschule wohnten der Prüfung bei.

Bestidenverein Pleg.

Die am 22. b. Mts. auf der Magora-Clementinenhütte ftattfindende Sonnenwendfeier, wird den Mitgliedern nochmals in Erinnerung gerufen. Die Abfahrt von Bleg tann zu drei verschiedenen Zügen erfolgen: 12,38, 15,58 und 17.05 Uhr. Es bleibt den Mitgliedern überlaffen, wann fie abfahren wollen. Bu jedem Buge wird ein Berr des Bereins, ber die Führung übernimmt, bereitstehen. Die Namen werden noch bekanntge-

Turnfest des 2. Kreises der deutschen Turnerschaft in Polen.

Am 6. und 7. Juli d. Js. findet in Bielitz das Kreisturnsfest des 2. Kreises der Deutschen Turnerschaft in Polen statt.

#### Uns der Wojewodschaft Schlesien

Vom Wojewodschaftsrat

In der gestrig. Sitzung des Wojewodschaftsrates wurden 1600 000 3loty für die Regulierung von Flüssen und Bächen bewilligt, sowie auch der Regulierungsplan festge= sest. Aus dem Wegebaufonds wurden 1500 000 31. als Anleihen für Investitionen bereitgestellt und 95 000 Blotn für Instandsetzung von staatlichen Strafen bewilligt und 660 000 3loty für die von kommunalen. Auch mit der Taub= stummanstalt in Rybnik befaßte sich die Rada und beschloß die neuen Zuwendungen, die monatlich 85 3loty pro Kopf Anstaltsinsassen betragen.

#### Spiele um die oberichlefische Fugballmeistericaft.

A=Klasse.

Sämtliche Spiele steigen auf dem Plat des erstgenannten Bereins und beginnen um 5 Uhr nachmittags. Borber Spiele der Reserve= und Jugendmannschaften.

Polizei Kattowiy — 06 Zalenze Kalejowy Kattowit — K. S. Domb Pogon Kattowit — Diana Kattowity Naprzod Zalenze — 06 Myslowit 07 Laurahütte — Sportfreunde Königshütte Slonsk Schwientochlowit — Amatorski Königshütte Kresn Königshütte — Iskra Laurahütte Pogon Friedenshütte — Orzel Josefsdorf.

Silesia Paruschowit - 22 Eichenau 20 Bogutschütz — Slovian Bogutschütz Naprzod Rydultau — 20 Rybnik 09 Myslowit - Slonsk Siemianowitz Odra Scharlen — Slonsk Tarnowig Slavia Ruda — Amatorski II Königshütte R. S. Chorzow — Slonst II Schwientochlowitz Zgoda Bielschowit — Ruch II Bismarchütte.

#### Ferngesprächverkehr Kaltowity—Buenos Uires

Wie die Kattowiger Bost- und Telegraphendirektion schreibt, wird ab 15. Juni der Ferngesprächverkehr Kattomit Buenos-Aires über Berlin eingerichtet. Ein 3-Minutengespräch fostet 164,50 Franken. Die Gespräche erfolgen in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, muffen aber mehrere Stunden vorher angemeldet

#### Ublehnung des Cohnschiedsspruches im westoberschlesischen Steinkohlenbergbau

Der in ber vorigen Woche im mestoberschlesischen Steinfohlenbergbau gefällte Schiedsfpruch, ber eine Lohnerhöhung von 4 Prozent vorsah, ift von den Arbeitgebern abgelehnt mor= Die Arbeitnehmer hatten bereits por einigen Tagen ben Spruch angenommen. Es ist jeht zu erwarten, daß die Arbeitsnehmer Berbindlichkeitserklärung beim Reichsarbeitsminister beantragen werden.

#### Rattowit und Umgebung

Berbrechen und Bergeben.

Die Wojewodschaftspolizei in Kattowit hat über alle ichmes ren Bergehen, sowie Uebertretungn, schliehlich sogar über die jur Anzeige gelangten Unglücksfälle eine Uebersicht herausgegeben. Danach find im Bereich von Groß-Rattowit 1146 Bers brechen und Bergehen verschiedener Art registriert worden. U. a. waren zu verzeichnen: Uebergriffe gegenüber behördlichen Orsganen in 7, Widerstand gegen Polizeigewalt 1, Spionage 2, Hausfriedensbruch in 5, Schmuggel 7, Gelds sowie Dokumentensfälschung, einschließlich Fälschung von wichtigen Wertpapieren in 31, Uebertretung ber sittenpolizeilichen Borichriften 155, Ror= perverletzung bezw. Mighandlung 32, Einbruch und gewöhnlicher Diebstahl in 150, Betrügereien in 29, Beruntreuung in 16 Fällen. Ueberdies murden nach erfolgter Angeige 4 Berfonen vermist. Bur Anzeige gebracht murden ferner 32 Unglüdsfälle und einige Brände. Festgenommen wurden von der Polizei zusammen 326 Personen, unter denen sich 214 Frauen besanden. Festgenommen wurden wegen Spionage 2 Personen, Widerstand gegen Polizeiz gewalt 2 Personen, Schmuggel 21 Männer, sowie 5 Frauen, Bettelei bezw. Landstreicherei 29 Männer, sowie 2000 Frauensperson, wegen Dotumentensälschung 1 Person, Fälschung anderer Art gebenfalle 1 Narian wegen Unbertratung der Stepenschlieben chenfalls 1 Person, wegen Uebertretung ber sittenpolizeilichen Vorschriften bezw. Unmoral 142 Frauenspersonen (Sittendirnen) sowie 1 Mannesperson, wegen schwerer Körperverletzung 4 Männer, wegen Einbruch, gewöhnlichem Diebstahl und Taschen-viebereien 18 Männer, Entziehung vom Heeresdienst 2 Militärs pflichtige, wegen anderer Bergehen bezw. Uebertretungen 12

#### Jenseits der Grenze

hindenburgs neues Hallenschwimmbad. — Verkehrstagung in Des Detmachauer Staubecken. — Des neuen Oberpräsidenten Wirten für Oberichlesien.

(Westoberschlesischer Wochenendbrief.)

Gleiwig, den 15. Juni 1929.

Dberichlesten ist wieder um eine Neueinrichtung bereichert In Sindenburg murbe das neue großartige Salleneingeweiht, eine Schopfung moderner Lechnit und Das Hallenschwimmbad besitzt eine große dimmhalle, die ein Bassin in Größe von 25 mal 10 Meter Die ganze Halle wird von Licht überflutet, da sie mit Oberlicht und einem großen Glasdach versehen ist. Rings her-um um einem großen Glasdach versehen die Ankleidegelum bas Bassin liegen in zwei Stockwerken die Ankleidezels bie das Bassin liegen in zwei Statten. Die Halle bietet fand. Die Halle bietet dampfen und sahrt für die Beranstaltung von sportlichen denen und faßt für solche Zwecke über 600 Zuschauer, von bie die Aber 600 Zuschauer, von Beiter bei Sälfte auf Sikpläten unbergebracht werden kann. für befinden sich im Hindenburger Stadtbad Möglichkeiten alle Arten von Bädern. Einen besonders großen Umfang nimmt die Arten von Bädern. Einen besonders großen auch ein besonderes Abteilung für medizinische Bäder ein, die auch ein sind in alle Inhalatorium sur Halskranke besitht. Die Baderüume ha in alle Inhalatorium sur halber von der einsachin allen möglichen Gattungen vorhanden, von der einfach-Badezelle mit Brause bis zu der luxuriösesten Wannenbadbesonderen Außer den Badeeinrichtungen bengt das Dund Baden, ihen Berschönerungssalon zur Benugung nach dem Baden, ihen So. Berren- und Damenfristersalon. Es ist dies der erste ommunale Frijeur- und Rasierbetrieb in Oberichlessen; hoffentlassen sich hier die Stadtväter von Hindenburg nicht du sehr

Bei der Einweihungsseier, die im großen Rahmen in Ansbenheit dahlreicher Behördenvertreter stattsand, wurden bei in sestlichen festlichen Reden auch einige launige numorvolle Worte über den Konkurrenzkampf der drei

biniche der Nachbarstädte Beuthen und Gleiwitz zur Einweisung des Machbarstädte Beuthen und Gleiwitz zur Einweisung des Machbarstädte dung der Nachbarstädte Beuthen und Gleiwig zur Stadt Beuthen Bades überbrachte, wies darauf hin, daß die Stadt Erdichage durch die in der Beuthener Ece lagernde mächtige Dichage nach die in der Beuthener Gele lagernde mächtige eichen durch die in der Beuthener Ede lagernbe in habe. Die Stad von Kohle und Zink die Herrschaft zur Erde habe. die Stadt Gleiwig habe dagegen durch die Erbauung des Flug-gens, um Gleiwig habe dagegen durch die Erbauung des Flug-Rober Streit herrschte, die Herrschaft zur Luft an sich gerissen. Durch die Schaffung des Stadtbades habe hindenburg nun die Borherrichaft ju Baffer erlangt. Landrat Dr. Urbanet Beuthen ging in seiner Gludwunschrede namens der oberichlefischen Landfreise auf diese witigen Bemerkungen ein und erklärte, daß in der Stadt hindenburg weitsichtige Kommunalpolitik ichon lange mit der Erlangung der Herrschaft zu Wasser gerechnet haben muffe, denn Sindenburg habe ja bereits vor langer Zeit einen Admiralspalast erbaut.

Abgesehen von biesen launigen Randbemerkungen fällt aber der Einweihung des neuen Sindenburger Stadtbades noch eine andere wichtige Bedeutung zu. Der Ban des Bades ist nur er-möglicht worden, durch eine großzügige Stiftung des deutschen Städtetages, der für den Bau ein Geschenk von 350 000 Reichs= mark gemacht hat. An diesem Geschenk war die Reichshaupt= stadt Berlin allein mit 200 000 Mark beteiligt. An der Ginweihungsfeier nahmen daher gahlreiche Bertreter des Deutschen Städtetages, an ihrer Spige ber Prafident Dr. Mulert und auch ein Bertreter der Stadt Berlin teil. Der Deutsche Städtetag hielt am gleichen Tage in Sindenburg eine Sigung feines Ausichuffes für Sport und Leibesübungen ab.

#### Geschent von 350 000 Mart

hat den Grundstod für den Bau des Stadtbades gegeben und ift damit jum Ausbrud des Gemeinschaftsinns deutscher Städte geworden, die in ichwerer Beit; in der fie felbit jeden Pfennig brauchen, der notleidenden Schwesterftadt Sindenburg geholfen haben, damit hier an der Grenze eine neue Ginrichtung gur Pflege der Gesundheit der Gesamtbevölkerung und zur Ertüchtigung der deutschen Jugend geschaffen werden konnte. Es mare nur ju muniden, daß diefes icone Sallenichwimmbad recht oft und rege von ber Bevölkerung benutt mird.

Während dann nach den festlichen Reden das Bad durch Beranftaltung internationaler Edmimmwettfampfe, an benen fich auch Kattowiger Schwimmer beteiligten, in Betrieb genom= men wurde, fand ju gleicher Beit in ber anderen Ede der Broving, in der alten Bijchofftadt Reisse eine wichtige Tagung bes Oberschlesischen Berkchrsverbandes statt, in der über das erste Geschäftsjahr Bericht erstattet murde. Obwohl dieses erste Geschäftsjahr nur fünf Monate und kein volles Jahr umfaste, hat der neu gegründete Oberschlesische Berkehrsverband eine außer= ordentliche erfolgreiche Tätigkeit entfaltet. Er hat jetzt zwei neue Werbebroschüren für Oberschloffen herausgegeben. In ber einen Broschüre werden in anschaulicher Beise in bunten Bilfleine Seftchen sollte eigentlich jeder Deutsche besitzen, por allem

aber müßte es in ben beutiden Schulen verteilt werden, ba es außerordentlich wirfungsvoll die Note Oberschlesiens illustriert. Die andere Brojchure, die der Berkehrsverband herausgegeben hat, ift ein fleiner handlicher Führer durch Oberichlesien, der jehr viel Biffenswertes von Oberichlesiens Land und Leuten, von ben Städten und Rreisen und von den Industries und Raturs iconheiten enthält. Diefer Führer wird in vielen taufend Exemplaren ins Reich hinausgehen. Soffentlich wird er recht viele anloden, eine Reise nach Oberichlesien zu unternehmen.

Bei ber Berkehrstagung murben erneut die michtigen obers ichlesischen Bertehrsfragen besprochen und in einer Entschlieftung ein

neuer Silferuf an Reich und Staat

gerichtet. Bor der eigentlichen Tagung fand eine Besichtigung des im Bau befindlichen Ottmachauer Staubeckens statt. Bon den Ausmaßen dieses Projektes ahnen die wenigsten Oberschles sier etwas. 18 Krane arbeiten dort; 1200 Arbeiter werden be-ichaftigt, doch hofft man in der nachsten Zeit die Zahl der Arbeiter auf 2000 zu erhöhen. Täglich werden ungeheure Erd-massen bewegt. Roch fünf Jahre soll die Arbeit dauern, ehe bas Staubeden fertig ift. Biele Millionen Koften entstehen. Biele Bauern in der dortigen Gegend muffen ihren Ader aufgeben, und umgesiedelt werden. Nach langjährigen Beratungen ist jetzt auch der Gesegentwurf iber das Ottmachauer Staubeden im Reidstag angenommen worden, fo daß die Bollendung des Ottmachauer Staubedens völlig gesichert ist. Besonders lebhaften Unteil an der Unterftugung der oberichlefifchen Berfehrsforde= rungen nimmt auch der neue Oberprafident Dr. Lutafchet, der personlich an der Berkehrstagung in Reise teilnahm. Gegenwärtig bereift Oberprafident Dr. Qutafchet die einzelnen Rreife, um mit den Bertretern der Wirtschaft gujammen gu fommen und ihre besonderen Bunfde fennengulernen. In Diefer Boche war er in der Kreisstadt Groß-Strehlitz zu Besuch. Dort ließ er fich von einem oberichlefischen Reedereibefiger Bortrag über Die Wünsche ber oberschlesischen Schiffiahrt jum Ausbau ber Der halten. Der neue Oberprafident zeigt überhaupt für alle oberschlesischen Fragen großes Interesse und bemüht sich nach Kräften Oberschlessen zu helfen. In diesen Tagen nahm er auch erstmalig an einer Borftandssitzung der oberschlesischen Landwirtschaftsfammer in Oppeln teil, um sich über die Buniche ber Landwirtschaft zu orientieren. Seine liebenswürdige perfonliche Art des Auftretens hat ihm bereits überall größte Sympathien ermorben. Oberschlesien hat tatsächlich mit ber Mahl seines neuen Oberprafidenten Glud gehabt. Reiner tonnte es beffer bern die Rotftande Oberichlesiens vor Augen geführt. Dieses | machen als Dr. Lutaschet, bessen Berg für Oberschlosien ichlagt.

Männer und 66 Frauen. Richt aufgeflärt werden konnten von der Polizei 108 Bergehen, darunter Geld- und Wertpapierfalichungen in 29 Fallen, Mighandlung in 1 Falle, Kaffeneinbruch in 1 Falle, ferner 20 weitere Einbrüche, 14 Taschendichstähle. sowie 34 andere Diebstähle, Betrug in 1 Falle, sowie andere

Internationale D-Jug-Diebe festgenommen. Dem von der Kriminalpolizei auf der Strede Warschau-Rattowit eingerich= teten Wachdienst gelang es am Donnerstag zwei elegant gefleidete herren im Zuge festzunehmen, welche dadurch aufgefallen waren, daß sie ein Zigarettenetui jum Fenster hinauswarfen. Es tonnte festgestellt werden, daß sich in diesem Eini Zigaretten be-täubenden Inhalts befanden. Gine bei den Festgenommenen in Warichau unternommene Saussuchung förderte eine Menge Reisekoffer zu Tage, die die Gauner im Laufe der Jahre in den Zügen gestohlen hatten.

Bom städtischen Schlachthoi. 12 200 Stud Schlachtvieh ge-langten im Bormonat im städtischen Schlachthof zu Kattowik zur Unter den Schlachttieren befanden sich 1026 Rinder, 10 276 Schweine, 729 Kälber, 43 Schafe, 63 Ziegen und 65 Pferde. 8271 Schlachttiere wurden für den Inlandsverbrauch bereitgestellt. Rach bem Ausland find 4608 Stud Schweine exportiert worden. Die Exportziffer ist etwas gefallen. Pro 100 Rilo Schlachtgewicht murben für Rinder 278 3loty, für Schweine 322 Bloty und Kälber 240 Bloty angerechnet.

Königshütte und Umgebung

Buchthausstrafen für Ginbreder. Bor der Straffammer in Ronigshütte hatten sich die mehrfach vorbestraften Ginbrecher Johann Latuset und Anton Murta zu verantworten, die vor längerer Zeit in der Umgegend von Antonienhutte gemeinschaftliche Einbrüche ausgeführt hatten. Rach ber Beweisaufnahme wurden die beiden Angeklagten zu je 6 Jahren Buchthaus verurteilt. Gin mitangeflagter Sehler erhielt drei Monate Gefängnis, mit einer Bemahrungsfrift von 3 Jahren.

Er wollte sich die Landesausstellung anjehen. Ein bei der Milchfirma M. beschäftigter Autscher, Somund R., hatte das Bedürfnis sich auch die Posener Landesausstellung anzusehen. und veruntreute ju diesem 3med einfassierte Gelber in Sobe von 891 Bloty. Jedoch ist Posen hauptsächlich jest ein teures Pflafter und die Summe reichte nicht lange aus, um auf großem Fuße leben zu können. Rach Berbrauch bes Gelbes kehrte unser "braver" Kutscher auf Schusters Rappen nach Königshütte zu= rud, mo sich die inzwischen verständigte Polizei seiner liebevoll annahm und ihm ein Quartier im Staatspenfionat gemahrte.



Leicht gesagt!

Sausherr (togl mit einem Ginbrecher, den er die Treppe herauftommen hörte, eber als vermutet zusammen): "Sande (Humorist.)

Schwientochlowig und Umgebung

3mifdenfall bei Rebensblid. Gin wenig erfreulicher 3mischenfall ereignete sich am Dienstag, abends gegen 61/2 Uhr am polnischen Zollhäuschen bei Redensblid. Die Grenzpaffanten maren Beugen einer Auseinandersetzung einer Dame mit einem höheren Zollbeamten, die den Zollbehörden alle Beranlaffung geben sollte, eine strenge Untersuchung des Borfalles anzuordnen und folde Vorfälle ein für allemal zu unterbinden. Fraulein E aus Sobenlinde befam, wie das öfters vorkommt, Streit mit dem Beamten, in deffen Berlauf fie mit wenig fanfter Sand gefaßt wurde. Die Situation murde fo fritisch, daß Fraulein G. in der Zollftube eine Stunde lang ohne Befinnung liegen blieb und ärztliche Silfe herbeigeholt werden mußte.

#### Deutsch-Oberschlesien

Gleiwig. (Feuer in Roslow.) Am Donnerstag, nachts Uhr, brannte in Roslow bas dem jehigen Badermeister und Revisionsreisenden Sommerfeld gehörige Grundstüd nieder. Es handelt fich um einen primitiven Bau, in dem fich nur ein Berfaufsraum für Rolonialwaren sowie ein Wohnraum befand. Der Brand wurde von den Insassen eines Autos, das von Gleiwitz kommend an der Stelle porbei fuhr, bemerkt, und von diesen wurde auch der schlafende Besitzer gewedt. Der Sachichaden ist durch Versicherung gedectt. Die Brandursache ist noch nicht

#### Vermischte Nachrichten Brüdeneinsturz am Main

Dhernburg. Gin ichweres Bauunglud ereignete fich bei Klingenberg am Main. Gine Baufirma ift gurgeit damit bedaftigt, neben der Klingenberger Brude eine Stauftufe gu Bum Unheben eines ichmeren Gijengerufts hatte Die Firma auf der Brude eine Borrichtung angebracht. Ploglich fnidte der zweite Bogen der etwa 200 Meter langen Brude, und und ein Teil der Briide stürzte in sich zusammen. Das schwere Eisengerüft fiel auf den vorderen Teil des Rammschiffes und totete einen Zimmermann. Gin Arbeiter murde ichmer und drei murben leicht verlett. Die Berletten fanden Aufnahme im Klingenberger Krankenhaus.

Der Fugganger-Berkehr zwischen den Mainufern bei Rlin= genberg wird mit Motorbooten aufrechterhalten, mahrend der Auhrwerksverkehr bis gur Berftellung einer Fährverbindung bam. einer Rotbrude über die Bruden von Mildenberg und Obern= burg geleitet wird.

#### Blumenpflückende Kinder niedergeschoffen

Bluttat eines Flurmächters. — Die Bevölferung wollte ihn Innchen.

Mien. In der Nähe von Komorn an der Donau hat fich eine ichwere Bluttat ereignet, die die dortige Bevölkerung in un= geheure Aufregung verfett hat. Gin Flurwachter überrafchte im Balbe drei fleine Madden beim Blumenpfluden. Er gab aus bisher noch nicht festgestellter Urfache auf die flüchtenden Rinder mehrere Schuffe ab. Eines der Mädchen brach tödlich getroffen zusammen. Die beiden anderen murden schwer verlett, konnten sich jedoch bis in das nahe Dorf schieppen, wo sie von der Bluttat des Flurmächters erzählten.

Daraufhin zogen die Dorfbewohner mit Gensen und Anup peln bewaffnet vor das haus des Flurwächters und riefen ihn heraus, um ihn zu lynchen. Als Die erregten Leute Miene mach= ten, das Saus in Brand ju fteden, griff eine Gendarmerieabtet: lung ein und trieb bie erregte Menge jurud. Der Flurmachter wurde unter militarifcher Bededung ins Gefängnis eingeliefert.

#### Der irrsinnige Reservist

Den Birt erichlagen, zwei Gafte ichwer verlett. - Der Tater ericoffen.

Paris. Gine ichmere Bluttat ereignete fich geftern in Salaunes bei Bordeaux ab. Gin junger Mann, der von einer Reservistenübung gurudgefehrt mar, ericien spät abends in einem Restaurant und unterhielt sich mit den Gaften. Ploglich ergriff er ein Billardqueue und jagte bamit die Rugeln auf dem Billard

Als der Wirt den jungen Mann bat, das zu unterlaffen, gint der Reservist auf ihn und die beiden anwesenden Gafte mit dem Billardqueue los. Dann nahm er mehrere Flaschen an sich und dertrimmerte diese am Kopf des Wirtes. Hierauf stieß er ben Schwerverletzten auf den Billardtisch und ichlug so lange auf den Konf des Unglieblichen auf den Bestert Kopf des Unglücklichen ein, bis dieser tot war. Der Sohn des Gastwirts holte sich ein Gewehr und erschof den Irrsinnige. Die beiden Göte wusten ichner und erschof den Irrsinnige. Die beiden Gafte mußten ichwer verlegt ins Krankenhaus ge-

Was der Rundfunk Bringl.

Kattowit - Welle 416,1

Sonntag. 10.15: Uebertragung des Gottesdienstes aus polen Donntag. 10.15: Nebertragung des Gottesdienstes aus Polyk 12.10: Konzert. 16: Borträge. 17: Bon Warschau. 20: Affende programm von Krafau. 21: Rezitationsstunde, anschl. setzung des Konzerts. Danach Berichte und Tanzmusst. Montag. 12.10 und 16: Konzert auf Schallplatten. Borträge. 17,55: Für die Jugend. 19,15: Konzert. 20: Borträg. 20,30: Uebertragung fremder Stationen. Auschließend Abendberichte und Plauderei in französsischer Sprache.

Warichau - Welle 1415

Sonntag. 10.15: Uebertragung des Gottesdienstes aus de Posentug. 10.15: Aebertragung des Gottesdienstes aus Posenter Kathedrale. 15: Schallplattenkonzert. 16: Borträge. 17: Konzert. 18,35: Borträge. 20: Bon Krakau. 20,30: Bolkstümliches Konzert. 21. Literarische Beranstaltung. 21,15: Fottsetzung des Konezrts. 22: Die Berichte und anschließend Tankmusst.

Montag. 12,10: Schallplattenkonzert und Berichte. 17: 300 träge. 17,55: Unterhaltungskonzert. 19.15: Französisch. 20,30: Konzertübertragung, danach Berichte und Tanzmufit.

Gleiwig Welle 326.4.

Breslau Melle 321.2

Allgemeine Tageseinteilung.

11.15: (Rur Bochentags) Wetterbericht, Mafferftanbe Oder und Tagesnachrichten. 12:20—12:55: Konzert für Berlud und für die Funkindustrie auf Schallplatten. \*) 12.55 bis 13.06 Nauener Zeitzeichen. 13,06: (nur Sonntags) Mittagsbericht. 13.30: Zeitensage, Wetterbericht, Wirtschafts: und Tagesnacht, ichten. richten 13.45—14.35: Ronzert für Berjuche und jur die 31 industrie auf Schallplatten und Funtwerbung. \*) 15.20 Erster landwirtschaftlicher Preisbericht und Pressenachrichten Grie (außer Sonntags). 17.00: Zweiter landwirtschaftlicher Preisbericht und Pressenachrichten Breitericht (außer Sonnabends und Sonntags). 19.20: Wetterbericht. 22.00: Zeitanlage Wetterbericht richt. 22,00: Zeitansage, Wetterbericht, neueste Pressenachtichte Funtwerbung\*) und Sportfunt, 22.30—24,00: Tanzmusif (em \*) Außerhalb des Programms der Schlesiffen Funt

Sonntag, 16. Juni. 8,45: Uebertragung des Glodengeläuf der Christuskirche. 9: Morgenkonzert mit Schallplatten. Evangelische Morgenfeier, 11,20: Uebertragung aus Glein St. Annaberg. 11,30: Uebertragung vom Wallfahrtsort Annaberg": Kundgebung der kath. Arbeiter Oberschlessens. Rätselfunk. 14,10: Abt. Naturkunde. 14,35: Schachfunk. A wing Schläsch. 15,25: Stunde des Landwirts. 15,50: Märk. 16,15: Unterhaltungskonzert. 17,30: Repräsentatinia ber Fußballmannschaften Gubostbeutschland mannschaft des Wiener Fußballverbandes. 18,15: Manustripte sprechen! 19: Abt. Welt und Wanderung. Wetterbericht, 19,25: Bulgarische Bolkslieder. 20,15: tragung aus dem Lobetheater Breslau: Gaisonausverfauf

22,30: Die Ahendberichte. 22,50—24: Tanzmusik.

Montag, 17. Juni. 16: Blid in die Zeitschriften.
Wiener Walzer. 18: Abt. Heimatkunde. 18,30: Abt. Lustin wesen. 18,55: Uebertragung aus Gleiwitz: Das geistige Merl in Oberschlessen. 19,25: Wetterbericht. 19,25: Hans Schule, Abt. Philosophie. 19,50: Berichte über Runft gie Literatur. 20,15: Schumanns Biolinwerte. Anschließend. und Tanz von New York bis Feuerland. 22: Die Abendbericht Funktechnischer Brieftasten. Bericht des Deutschen Landwirt schaftsrats.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Kartowis Drud u. Berlag: "Vita", naklad drukarski. Sp. z ogr. Katowice, Kościuszki 29.

### Vortragsabend

Montag den 17. Auni d. As., abends 8 Uhr im Plesser Hof p. Mempf, Pofen fpricht über das Thema:

Die Löfung der römischen Frage u. das Pabittum Eintrittspreis 50 gr

Es laden ein

Eintritspreis 50 gr

Die deutschen katholischen Bereine von Pleg.

unentbehrlich für Radiohörer können Sie bei uns abonnieren und auch einzeln kaufen "Anzeiger für den Kreis Pleß"

erhältlich im

"Anzeiger für den Kreis Sleß"



anohanm

ju verkaufen. Näheres fagt die Gesch. der 3tg.

Werbt ständig

haben im .Unzeiger für den Areis Pleß'

îtets den gewünschten Erfolg.



#### Soeben eingetroffen:

Praktische Damen- u. Kindermode Deutsche Modenzeitung "Unzeiger für den Kreis Plet

# Luri nene

Paul Altheer

Die dreizehn Katastrophen

Abenteuer und Erlebnisse eines Liebhaberdetektivs, der viel Pech mit viel Scharfsinn und großes Glück mit dem Zufall hat, bis er ein ebenso originelles wie gefährliches Verbrecherpaar zur Strecke bringt.

#### Ludwig Thoma Der Postsekretär im Himmel

Diese köstlichen Geschichten aus Bayern enthalten ehensoviel urwüchsigen Humor, wie weise und drastische Bilder aus dem Leben.

Alle Ullstein-Bücher erhältlich bei: "Anzeiger für den Kreis Pleß"